## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nro. 57.)

14. Maja 1835.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>"i<br>miesiąc     | Czas                                               | Barometr sprowa-<br>dzony do 14°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk.                |                                          | mc<br>Reau                               | tr                                                                   | Hy-<br>gro-<br>metr<br>Saus-<br>sura                 | Psy-<br>chro-<br>metr                                       | Ombro-<br>metrmia.<br>paryzk. | Wistr                             |  | Stan atmosfery.                                              |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| 10. Maja { 11. — { 12. — { | W. ① 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. W. ② 2 Po. 10 N. | 27,250<br>27,254<br>27,260<br>27,247<br>27,227<br>27,206<br>27,221<br>27,183<br>27,149 | 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | + 1<br>+ + 1<br>+ 1<br>+ 1<br>+ 1<br>+ 1 | 8, 2<br>3, 2<br>9, 4<br>5, 1<br>4, 5<br>0, 8<br>8, 5<br>2, 0<br>5, 9 | 98,<br>80,<br>98,<br>98,<br>67,<br>90,<br>95,<br>76, | 0,4<br>2,6<br>0,4<br>0,2<br>3,4<br>0,9<br>0,7<br>2,9<br>0,6 | 0,000                         | Połud. W.<br>Półuo. W.<br>Wschod. |  | pokryto, dészczyk.  mgła. pokryto.  chm. 4. p. deszcz. 4. 1. |  |

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 10. Maja: Hrabia Lichtenberg, c. k. Podpułkownik, z Gródka. - Mochnacki Piotr, z Wi-

słobok. — Pawlikowski Gwalbert, z Medyki.

Dnia 11. Maja: Hrabia Fredro Seweryn, z Rudek. — Cysarz, c. k. Rotmistrz, z Żółkwi. — Baron Wyszyński Józef, z Polski. — Weeber Julijusz, c. k. Homornik, z Sambora. — Korytowski Erazm, z Tarnopola.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 10. Maja: Hrabia Sommery, c. k. Rotmistrz, do Zółkwi. — Baron Jetzer, c. k. Pulko-wnik, do Sambora. — Lewicki Piotr, c. k. Sckretarz Sądu krymin., do Rzeszowa. — Hrabina Fredrowa Domi-

wnik, do Sandora. — Lewicki Flott, C. K. Schretarz Sadu krymin., do Miczowa. — Irabina Fredrowa Domicella, do Rudck. — Witwicka Józefa, do Korzelic. — Nahujowski Antoni, do Stryja. — Hoszowski Karol i Niezabitowski Napoleou, do Gródka. — Markowski Alexander, do Wiednia.

D n i a 11. M a j a: Hrabia Lichtenberg, c. k. Podpułkownik, do Brzeżan. — Hrabia Konarski Ignacy, do Tomanowic. — Hrabina Czacka Aniela, do Rossyi. — Łodyński Józef, do Dzwiniacza. — Tchorznicki Władysław, do Tadań. — Mikołajewicz Józef, do Wiązowa. — Lewicki Wincenty, do Żółkwi. — Knłakowski Kasper, do Komarna.

#### Rurs wiedenski

| 11 4                                                                                                                |          | u o u o n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dnia 6. Maja. Srednia                                                                                               |          | Kurs wexlowy w M. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| pCtu. w I                                                                                                           | M. K.    | Amsterdam, za 100 talar. Hur. tal. 136 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Obligacyie długu Stanu (5 ):(                                                                                       | 02 318   | Augszburg, za 100 ZR. Kur. ZR 99 1 J2 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Uso.    |
|                                                                                                                     | 97 27132 | Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 99 1 12 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - kr. tr. |
| detto (2 1 J 2 ) !                                                                                                  |          | Genua, za300Liv.nove di PiemonteZR. 116 118 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Obligacyie wyłosowane, obligacyie Ka- (5 ) -                                                                        |          | Homburg, za 100 talar. bank. talar. 144314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 mic.    |
| mery nadworney pozyczki przymu- (4 1 1 2 )                                                                          | 99.      | Liworno, za 1 ZR Soldi 57 514 G<br>Londyn, funt szterl ZR. 9-53 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| szonéy w Krainie i skarbowe Stanów (4. )                                                                            |          | Medviolan, za 300 austr. Lir. ZR. 90 314 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Tyrolskich (3.112)                                                                                                  |          | Parvz, za 300 frauków ZR. 116318 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . kr. tr. |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834                                                                             | NEO GAN  | Permanie v W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| za 100 ZR 60                                                                                                        | 00       | TOTAL TRANSPORT OF THE PARTY OF | nia cena. |
|                                                                                                                     | 65       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v M. H.   |
| detto (2)                                                                                                           |          | OP 1: 1 11 /:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102 112   |
| Obligacyse powszechnéy i węgierskiey                                                                                |          | detto (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 3132   |
| Kamery nadworney (2)                                                                                                | 54       | detto (2 1 j 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58        |
| Obligacyie dawnieyszego długu Lom-                                                                                  |          | Obligacyie wylosowane, obligacyie Ka- (5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 9116  |
| bardzkiego 2 5   - (2 ) 5                                                                                           | 54 E # 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 1116   |
| 8 3 4 10 0 1                                                                                                        | 1 1 1 1  | Iszoney w Krainie i skarhowe Stanów (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 13116  |
| 8 11 + (Skarb.) (I                                                                                                  | M. K.)   | Tyrolskich (3 112 )<br>Pozyczka do wygrania pr. losy z r. 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) —       |
| ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                                                               | WI. II.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141       |
| Obligacyie Stanów Austrylac-                                                                                        | La       | Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 747       |
| Cook Movemii                                                                                                        | IN THEIL | za 100 ZR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600       |
| Obligacyie Stanów Austrylac, kich powyżey i niżcy Auzy (2010) Czech, Morawii, Szlazka i Styryi, Krainy, Harnioli (2 | THEO-    | Obligacyie widdeńskie bankowc (21j2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 65 5132 |
| i Gorycyi (1'3)4                                                                                                    | Par-     | ) detto (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ) 55 1 12 |
| Akcyie bankowe, iedna po 1351 - M. K.                                                                               | r · j    | Obligacyie powszechney i wegierskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1       |
| Micyle Dannowe, leans po 400 to 11                                                                                  | THE A ST |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 718    |
| n elesta                                                                                                            | CZ1      | U 6 Adetto (1 3)4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ). 47     |

(Skarb.) (Domest.) (M. K.) (M. K.) Obligacyie Stanów Austryiac- (3 kich powyżey i niżey Anizy, (2 1]2 ) Czech , Morawii , 6/lązka (2 1]4 i Styryi , Krainy , Karnioli (2 64 518 - dig Hendel i Gorycyi - - - - - (1314) — G Mager we him

Rurs lwowski mm

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 27 kr. W. 11 - 23 - 1796 Dukat cesarski 30 = 0 51 n = (8 Rubel rossyjski -Talar pruski - -

Spis osób we Lwowie zmartych, a w dniach 190 następujących zameldowanych: Dnia 4. Kwietnia. — Chrześcijanic:

Iwan Cwenar, wieśniak, 60 l. m., na zapalenie skóry piersiowey.

Maciej Borowicz, ubogi, 70 l. m., - i Kunegunda Klockowska, exbernardynka, 94 l. m., pr. star. Delfin Zetmayer, student, 22 l. m., na apop. Michał Maliński, ubogi, 23 l. m., na konsumc. Florentyn Jastrzebski, posiadacz włości, 35 l. m., - i Bazyli Kruk, ubogi, 34 l. m., na gor. nerw. Zydzie

Perl Galgel, służąca, l. m., na zółtaczkę.
Dnia 5. nikt nie był zameldowany. Dnia o. Kwietnia. - Chrzescijanie:

Julijusz Nitsche, syń Podporucznika, 2 l. m., na konw. Władysław Debicki także Krzeczkowski zwany, ubogi, 19 l. m., - Ludwika Wojtanowiczowa, służąca, 24 l. m., — Barbara Chudik, uboga, 22 l. m. — tejszym Są i Maryja Szwajkowska, poddanka, 30 l. m., na ne zostana.

suchoty płucowe. Filip Messner, wyrobnik, 28 l. m. na kaszel krw. Jan Palajowski, syn szewca, 3 l. m., na febrę konsumc. Jedrzej Jarzymowicz, ubogi, 22 latm., na zapal. plnc. Mężczyzna nieznajomy, około 40 J. m., zastrzelił się. Żydzi:

Mayer H. Wosches, syn faktora, 21 l. m., na suchoty. Dnia 7. Kwietnia. - Chrześcijanie:

Maciej Bauer, miejski handlarz winem, 40 l. m., na gangr. wnętrzn.

Onufry Romanik, ubogi, 21 l. m., na zapal. mózgu. Ignacy Mytlicki, syn malarza, 7 tyg. m., na zapal piersi. Jędrzej Kiernicki, domownik, 85 l. m., przez starość. Olexa Biry, szeregowy z pułku piech. Hr. Leiningen, 25 l. m., na descuteryję.

Jakob Marinkan, 35 l. m. i Jerzy Janos, 49 l.m., obadwa szeregowi z powyzszego pułku, na konsumcyją. Wasyl Koss, szcregowy z pułku picch. IIr. Nugent, 38

l. m., na zapal. pł.uc. Józef Goncze, kapral z pułku piechoty IIr. Leiningen, 30 l. m., na such. płuc.

Zvdzi: Wolf Kommer, ubogi, 58 l. m., na zapal. wnetrz.

Kundmachung.

Mro. 5209. Um 22ten Mai. I. J. wird in der Kreidamtekanglei eine Lizitazion zur Verpachtung des Unton Ratynskischen Gutkantheils in Zniatun im Sequestrazionswege auf drei Jahre vom sten Juni 1. J. angefangen, zur Tilgung der Steuers ruckstände desselben abgehalten merden.

Die Ertragerubricken bestehen in

a) 2210 Zugtagen,

b) 1612 Handtagen,

c) 51 Korez Zinshaber, d) 17 Stud Kapauner, 113 ---Hühner,

168 Strabne Gespunft aus berrsch. Materialerf)

199 Soch 751 Quel. Udergrundes, 21 — 1590 — Wiefen,

s l w o w. s k i mini i) Gartene, Zeiche und Propinazionsnußen, z dnia 12. Maju.

Der Ristalpreis beträgt 1095 fl. 14 fr. R. M. Die Pachtustigen haben sich am obigen Termine mit einem 101100 Madium verseben, in der Kreisderen 190 amtokanzlei einzufinden. D. Kreisamte.

Zolkiew am 25ten Upril 1835. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 9655. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż dobra Horożanna Wielka, Horoganna Mala i Saski, Pani Magdaleny Hrabianki Dulskiej własne; tudzież dobra Kyczychow i Słońsko, tejže Pani Magdaleny Hrabianki Dulskiej i P. Antoniego Hrabiego Dulskiego wspólne, w Cyrkule Samborskim leżące, oddzielnie w trzechletnią dzierzawę, dobra Horożanna, Horożanka Mała i Saski od 24. Czerwca 1835, dobra zaś Ryczychow i Słonsko od 1. Lipca 1835 zacząć się mające, w dniu 5. Czerwca 1835 o godzinie 10tej z rana, w tutejszym Sądzie Szlacheckim ryczałtem wypuszczo-

· Ważniejsze warunki są następujące:

1) Za cenę fiskalną dobr Horożanna, Horożanki i Saski stanowi się czynsz dzierzawny w summie 3601 ZR. w M. K., zaś dóbr Ryczychowa i Słońsko 2801 ZR. w M. K., z której summy chęć licytowania mający czwartą część w gotowiźnie przed licytacyją do rak Komissyi licytacyjnej jako zadatek złoży, który po ukonczonej licytacyi (wyjawszy najwięcej ofiarującego) licytującym zwrócone będzie.

2) Najwięcej ofiarujący za possessyją dóbr Horożanna w 8 dniach, od dnia licytacyi rachując, bez napomnienia powinien po odtraceniu złożonego zadatku, resztującą ilość czynszu dzierzawnego, zaś najwięcej ofiarujący za dzierzawę dóbr Ryczychowa i Storska cały czynsz dzierzawny za pierwszy rok do depozytu tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego złożyć, inaczej na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licyt.cyja wypisana będzie; jeżeli zaś należącą ilość złoży, tedy jako dzierzawca dobr zadzierzawienych urzędownie, własnym jednak kosztem, posiadanie na dnin 24. Czerwca 1835 do dobr Horożanna z przyległościami, Horożanka i Saska, a 1. Lipca 1855 do dobr Ryczychowa i Słonska wprowadzonym zostanie; zaś czynsz dzie:zawny za drugie dwa lata dzierzawca co rok regularnie przed 10-Maja do depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowi skiego (po otrąceniu zadatku przy złożeniu za trzeci rok czynszu dzierzawnego z dóbr. Ryczychowa

Słońska) złożyć obowiązanym będzie, inacze, na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacyja rozpisana i jemu possessyja dobr odebrana będzie.

Resztę warunków tej licytacyi, jakoteż Inwentarze ekonomiczne dobr pomienionych, przed licytacyją w tutejszej Registraturze przejrzeć można.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego We Lwowie dnia 113. Kwietnia 1135.

Rundmadung.

Nro. 5297. Vom Magnfrate der f. Haupytadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die unter Cond. Babl 296 114 gelegene, den Chekeuten Leopotd und Elisabeth Stoly gehorige Realitat auf Unsuchen des f. f. Fistus Ramens der gr. fath. Pfarrkirche in Buckacz zur Befriedigung des zugesprochenen Betrages von 2000 fl. 28. 28. sammt Nebengebühren, in zwen Terminen, d, i. am 30. May und 2. July 1835, immer um 3 Uhr Nachs in dem Grundbuche erscheinen follten, der Bermittag mittelst öffentlicher Lizitazion hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen wird verkauft werden:

1) Zum Ausrufspreise wird der Schätzungswerth

von 2175 fl. K. Mi. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden rol100 des Schatungspreises mit 218 fl. A. M. als Ungeld zu Handen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den Ubrigen aber

nach der Lizitazion zuruckgestellt werden.

· 3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Rauf= schillingsvälfte binnen 14 Tagen, die zwente binnen 6 Monaten, vom Zage der öffentlichen Feilbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Gollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetlichen oder bedungenen Uuf= kundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher

4) verbunden, diese Lasten nach Maaß des angebothenenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Forderung der Buczaczer Kirche pr. 2000 fl. W. W. sammt 51100 Interessen vom 23. Dezember 1825 an, und fammt den Erekuzionsköften wird demfel=

ben nicht belaffen.

5) Sollte das Haus in dem ersten und zwenten Keilbiethungstermine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der 11. 148 und 152 der G. O. und des Hof= defrets vom 25. Janner 1824 3. 2017. das Er= forderliche eingeleitet, und die darauf hypothezirten Gläubiger werden zum Behufe ber zu erleichtern= den Feilbiethungsbedingnisse auf den 6. July 1. I. um 3 Uhr Nachmittag in der Magistratokanzlen mit dem Beisage vorgeladen, daß man annehme, die Nichterscheinenden sepen der Mehrheit der Er= scheinenden (Glaubiger) beigetreten.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsderret ertheilt, und die auf dem Hause Mro. 296 114 haftenden Lasten ex=

tabulirt und auf den erlegten Kaufschilling über=

tragen werden. Gollte er bingegen

7) den gegenwartigen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach= kommen, so wird das Haus auf seine Gefahr und Rösten in einem einzigen Lizitazionetermine verau= Bert werden.

8) Hinsichtlich der auf dem Haufe Mro. 206 114 haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben werden die Kauflustigen an das Lemberger städtische Grundbuch, an die Kreis's'und Stadtkassa' gewicsen.

Uibrigens wird den auf der zu veräußernden Realitat intabulirten, ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaubigern: Unna Frank und Jakob Krebs, dann der liegenden Masse der Elisabetha Stolz. so wie jenen, denen der die Lizitazion arkschreibende Bescheid aus was immer für Ursache zeitlich nicht eingebandigt werden konnte, dann jenen, die spater treter in der Person des Hrn. Udvokaten Onnfkiewicz mit Substituirung des Hrn. Udvokaten Bartmandfi beigegeben, dem es obliegen wird, über ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 10. Upril 1835. Obwieszczenie.

Nro. 5297. Z strony król. Magistratu głównego miasta Lwowa niniejszem czyni się wiadomo, iż realność pod Nrm. 296 1/4 symowana, do Leopolda i Elżbiety Stolców nalożąca, na instancyję c. k. Fishusa w imieniu gr. kat. parafijalnego kościoła w Buczaczu dla zaspokojenia summy 2000 ZR. W. W. z przynależytościami, w dwoch terminach, .to jest: 30. Maja i 2. Lipca 1835, zawsze o ściej godzinie po południu, w tutejszym Sądzie przez publiczną licytacyję sprzeda się pod następującemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną bierze się summa szacunko-

wa 2175 ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest wadium 10/00 podług taksy rachując, a zatem 218 ZR. M. K. Komissyi licytującej w gotowiżnie zlożyć, które najwięcej dającego do szacunku kupna wrachuje się, innym zaś po skończonej licytacym zwroci się.

3) Kupiciel obligowany będzie pierwszą połowę ofiarowanego szacunku kupna w 14 dniach, druga zaś w sześciu miesiącach, od dnia publicznej licytacyi, do Sadu złożyć. Gdyby zaś który z wierzycieli wypłatę swojej pretensyi przed awizacyją prawną lub unowioną przyjąć wzbraniał się, wtedy

4) kupiciel te ciężary w miarę ofiarowanego szacunku kupna przyjąć będzie powinien. Pretensyja kościoła w Buczaczu w 2000 ZR. W. W. z prowizyjami i kosztami sadowemi nie zostawi mu sie.

5) Gdyby ta realność w pierwszym i drugim terminie za cenę fiskalna sprzedana być nie mogła, wtedy podług 🐧 148 i 152 manipulacyi sądowej i podług nadwornego dekretu z 25. Stycznia 1824 do liczby 2017. postąpi się, i intabulowani wie-

rzyciele dla ułożenia łatwiejszych warunków na o Lipca 1835 o 3ciej godzinie po południu w tutej szym Sądzie z tym dodatkiem stawić się mają, naczej niestawiący się uważani będą, że do więk zości głosów stawiacych się przychylają się.

ści głosów stawiących się przychylają się.

6) Jak tylko kupiciel szacunek kupna złoży, albo się wywiedzie, że wierzyciele swoje pretensyje u niego zostawić chcą, dekret własności mu się wyda, a ciężary na domie się znajdujące wymazą się i do szacunku kupna przeniesą się. Gdyby zaś

7) teraźniejszych warunków licytacyjnych w jakimbądź punkcie ściśle nie dopełnił, wtedy realność na jego expens i szkodę w jednym terminie sprzeda się.

8) Względem ciężarów na tej realności intabulowanych, jakoteż co do podatków i jakichbądź danin chęć kupienia mający do tabuli i kas cyrku-

larnych i miejskich odsełają się.

Z resztą wierzycielom na rzeczonej roalności intabulowanym, z miejsca pobytu niewiadomym, to jest: Annie Frank i Jakubowi Krebs, jakoteż massie Elżbiety Stolz i wszystkim tym, którymby z jakiejbądź przyczyny rezolucyja licytacyję wypisująca wręczoną być nie mogła, lub którzy poźniej do tabuli wnijda, nadaje się zastępca w osobie Pana Adwokata Onyszkiewicza z substytucyją Pana Adwokata Bartmańskiego, by nad ich prawami czuwali.

We Lwowie dnia 10. Kwietnia 1835. (3

Rundmachung.

Mro. 9530. Von dem f. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, es sey die öffentliche Verpachtung des zur Herrschaft Kukizow
gehörigen im Zolkiewer Kreise gelegenen und der Masse des verstorbenen Gervasius Strzeleckt gehörigen Dorfes Ceperow bewilliget worden. Die Haupt-

bedingnisse dieser Lizitazion sind folgende:

1tens. Dieses Dorf wird in dem Stande in welschem es sich bei der Uibergabe desselben besinden wird, jedoch ohne Propinazion und mit Rücksicht auf die, in den Bedingungen vorrommenden Aussnahmen dem Meistbiethenden auf 3 Jahre, das ist: vom 1ten July 1835 bis zum 24ten Juny 1838, mittelst öffentlicher den 30ten May 1835 um 10 Uhr Vormittags hiergerichts abzuhaltenden Versteisgerung in Pacht überlassen werden.

2tens. Zum Ausrufspreise des jährlichen Pachtzinses dieses Dorfes wird in Pausch und Bogen, d. i. ohne Haftung für den Bestand die Kickligkeit und Ergichigteit der Ertragsruhriken die Stumme von 1400 fl. in R. M. den Gulden zu 3 Zwanziger gerechnet sestgeseht, wovon die Pachtsuftigen den 10ten Theil als Ungeld der Litazionskommission zu überzeben haben werden. — Nach geendigter Lixitazion werden die Angelder den andern Etzitanien zurückzestellt werden, das Ungeld aber kei Meistbiesthenden bleibt in dem Depositenamte so lange er nicht die in dem 14ten Punkte erwähnte Kauzion von 300 fl.

M. M. an das Depositenamt abgeführt haben wird, wodann das von dem Meistbiethenden erlegte Ungeld entweder ihm ausgefolgt, oder in die Kauzion von Soost. K. M. eingerechnet werden wird.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden bei der Lizitazion verlautharet werden, und können sowohl vieselben als auch das ökonomische Inventar dieses Dorfes in der Registlatur eingesehen werden.

Aus dem Rathe ves f. f. Landrechtes. Lemberg am bien April 1835. (3)

Obwie's zczenie.

Nro. 9530. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż wieś Ceperow do Klucza Kukizowskiego i massy ś. p. Gierwazego Strzeleckiego należąca w Cyrkule Żołkiewskim sytuowana w trzechletnią dzierzawę przez publiczną licytacyję w. dniu 30. Maja 1835 o godzinie 10tej zrana wypuszczona będzie.

Główne warunki wypuszczenia są:

1.) Wieś ta bę że w trzechletnią possessyją lecz bez propinacyi i względnie na excepcyje w warunkach nadmienione, przez publiczną licitacyję w tutejszym Sądzie dnia 30go Maja 1835 o 10tėj godzinie zrana przedsięwziaść się mającą a to w tym stanie, w jakim się przy intromissyi okaże najwięcej ofiarującemu na trzy łata, to jest: od 1go Lipca 1835 do 24go Czerwca 1838 wypuszczona.

2.) Za cenę wywołania tej dzierzawy ryczałtem nie wchodząc w żadne rubryki intrat i Summaryszu, za co massa nie ręczy, stanowi się Summa 1400 ZłR. w Mon. Konw. na każden Reński 3 Cwaneygiery rachując, której dziesiąta część jako wadyjum przed zaczęciem licytacyi do Kommissyi licytacyjnej złoży; po ukońceniu zaś licytacyi wadyja złożone, innym licytantom zwrócone będą, zaś wadyjum najwięcej ofiarujacego w Depozycie sądowym tak długo zostanie, dopóki tenże kaucyja w 14 punkcie objętą 300 ZłR. Mon. Konw. do tutejszego Depozytu nie złoży, i które wtenczas albo onemu zwrócone, albo w kaucyję 300 ZłR. wrachowane zostanie.

Reszta zaś kondycyi przy licytacyi ogłoszona będzie i każdego czasu jako to i Inwentarz ekonomiczny w Registraturze czytany być może.

Lwow dnia 6go Rwietnia 1835. (3)

Edictum.

Nro. 7007. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodoneriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Michaeli Chrząszczewski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dnac. Feliciae Winnicka sub 8. Martii 1835 ad Nrum. 7067 contra eundem puncto extabulationis contractus loc. cond. respectu bonorum Firlejowka die 23. Januarii 1795 conclusi Lib. Dom. 85. pag. 468. n. 34 on. hacrentis huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejes

ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advo- absenti et de domicilio de commoratione in Amecatus Dominus Piszklewicz cum substitutione Do- rica loco ignoto Dno. Josepho Mentzel fine admini Advocati Romanowicz qua curator constitui- manuandae resolutionis tabularis ddto. 8. Novemtur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Co-, bris 1834 ad Nrum 1457, in objecto extabulandi dice judiciario normam pertractandum est. Praesens, juris hypothecae quoad Summam 1200 fl. V. V. Edictum itaque ad-monet, ad comparendum pro die super realitate Majer Kazwiner sub Nro. 57 Sta-15. Julii anni currentis hora 10. maturni ler desti-; nislaopoli sitae, intabulatam, Dominus Advocatus nato sibi patrono documenta et allegationes traden. Przybyłowski abhine sub hodierno pro officioso dum, aut sibi alium Advocatum in dalfordum eli- Curaio constitutus habeatur. De quo isthoc Edicgendum et Judicio nominandum in legi confortum eidem notitiam dat.
miter facienda, quae defensioni causae firoficua esse

Stanishopoli die 21 Martii 1835. (3) videntur, ni fiant, et causa neglecia fuerit, damnun inde enatum propriae culpae imputanchun erat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Martii 1835. (3)

Ediktal = Vorladung.

Mro. 58. Von Seiten des Dominiums Roguno, Samborer Kreifes, wird hiemit der militärslichtige Stephan Kawrytow aus dem Dorfe Rogueno, nam= licher Herrschaft, sub Cons. Mro. 53 geburtig, aufgefordert, binnen 6 Wechen in seinen Geburtsort zurückzukehren, als man nach Verlauf dieser Frist gegen denfelben nach dem Huswanderungs = Patente verfahren wurde.

Roguzno den 29. Upril 1835.

(3)

DATES EL

or smym.

Vorladungs=Edift. der Machlafgläubiger des Carl Boromaus

Menznerowski. Mro. 403. Vom Magistrate der kon. Freustadt Viala als Abhandlungs - Instanz nach dem unterm 7. November v. J. mit hinterlassung einer lettwilligen Unordnung verstorbenen pensionirten f. f. Wegmauth=Kontrollor Hrn. Carl Boromaus Menz= nerowdki werden alle jene, welche an gedachte Verlassenschaft einen Unspruch zu haben glauben, aufgefordert, ihre vermeintlichen Unsprüche bis Joten Juny 1. J. so gewifser hieranits anzumelden und darzuthun, widrigens den Gläubigern, welche sich binnen der bestimmten Frist nicht gemeldet haben, an die Verlassenschaft, wenn solche durch die an= gemeldeten Forderungen erschöpft werden sollte, kein weiterer Unspruch, als in soferne ihnen ein Pfand= recht gebuhrt, zustehen wurde.

Rathschluß Viala den 2. Upril 1835. (3)

Rundmachung 1

Mrc. 379. Vom k. galizsichen Merkantis= und Wechselgerichte wird kund gemacht, daß, nachdem Johann Hoffmann sein Handlungs = Certifikat zu= ruckgelegt, und die Spezerei-Waarenbandlung aufgegeben hat, seine Handlungs . Firma hiergerichts gelöscht werde.

Lemberg am 19. Marz 1835.

dictum.

INY ZI Ediftal = Borladuna.

Mro. 458. Vom Magistrate der königl. Stadt Mosciefa, als Ortsobrigfeit, werden nachstehende zum Wehrstande vorgemerkte Individuen, als:

Leib Brant, Wolf Rebhun, Elias Rebhun, Sene Eislib, Jacob Kurz, Salamon Schuster. Berl Berstein, Jacob Kron, Jacob Finkelstein, Hersch Schwarz. Wolf Ehrenfeld, Itzig Ehrenfeld, Jona Seifzer, Anton Rudkowski, Jan Wituszyński, Ignatz Wituszyński, Anton Rewudzki, Jędrzy Domeradzki, Adam Hille, Johann Markowski, Dmytro Blachowski, Michał Arłamowski, Marcin Klepacki, Senko Boyko, Pawło Piliszczuk, Jedruch Leskow,

welche sich seit mehreren Jahren ohne obriakeitlicher Bewilligung von ihrem Aufenthalts- und Geburtsorte entfernt haben, und deren gegenwartiger Aufenthalt unbekannt ist, mittelst gegenwartiger Worladung aufgefordert sich binnen vier Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Vorladung in die Zeitungsblatter, bei ihrer Ortsobrigkeit anzumelden, als widrigens man gegen dieselben als Refrutirungefluchtlinge nach den bestehenden Vorschriften das Umt zu handeln gezwungen senn wird. Mosciska am 26. Upril 1835.

E Dift.

Mro. 69. Rraft welchem von Seiten der Berrichaft Lipowiec Bolkiewer Kreises die hierortigen mis Nro. 514. Per Magistratum Stanislaopoliensem litarpflichtigen Unterthanen, ale: Sieo Nazartiewicz unter Haud-Nro. 80, — Wasyl Przydlak Haus-Mro. 4, - Petro Prinklak Haus-Mro. 100, - Hryc Hawryszki Saus-Nro, 6; zur Erscheinung binnen vier Wochen unter der festgesetten Strafe porgeladen werden. niggi (3)

Lipowiec am 28ten Uprik 1835.

Kandmachung goo its

Mro. 4671. Von Seiten des Tarnower f. f. Kreisamtes wird biemit bekannt gemacht , baß zur Bereinbringung der auf dem Stanislaus Kropiw= nickischen Gutsantheile von Przytek aushaftenden Steuerrückstande, der Gutsanthell felbst auf die Dauer eines Jahres vom 24ten Juny f. J. an, mittelft offentlicher Ligitazion am 5ten Juny 1835 in der Kreidamtskanzleg Vormittags um 9 Uhr ver= pachtet werden wird.

Die Ertragequellen diefes Gutsantheils find :

1482 Zweispannige Zugtage,

3458 Handtage,

14 2432 Korch Haberzins,

8 fl. 11 fr. 23. 23. an baaren Geldzinsen,

56 Stud Kapauner, Subner, 6 1/2 Schock Eper,

26 138 Stud Gefpunnst aus herrschaflichem Ma= teriale.

128 Joch 1598 Qud. Klafter Uecker, Wiesen, - 1178 -

891 - - Butweiten, dann das Getränk-Erzeugungs= und Ausschankrecht, zu deffen Ausübung ein Brandweinbrennhaus und 4 Wirthshäuser vorhanden sind.

Der ausgemittelte jährliche Ertrag beträgt 709 fl. 40 fr. K. M., welcher auch als Uusrufspreis an= genommen werden wird, woton der sote Theil als Reugeld vor der Lizitazion zu erlegen ift.

Tarnow am 10ten Upril 1835.

Rundmachung.

Mro. 3093. Vom f. f. Tarnower Landrechte wird hiemit fund gemacht, daß auf Ginschreiten des Obsiegers Herrn Ignag Thullie im Exekuzionswege jur Befriedigung der ihm gegen die Frau Ludwifa geborne Grochniska verehelichte Jordanowa von dem f. f. Landrechte zu Lemberg als Erkenntnisbehörde mit Urtheil vom 2. July 1828 Babl 7180 und Up= pellazionsurtheil vom 14. Januer 1829, zugespro= thenen Schuldforderung von 150,000 fl. pol. over 31512 fl. 36 fr. 23. 20. sammt Zinsen, dann zu= erkannten Gerichts = und Grekuzionskoften, die Bei diesem f. E. Landrechte abzuhaltende Feilbiethung der im Sarnower Kreise liegenden und besagter Frau Ludwika Jordan gehörigen, landtaflich und physisch abgesonderten, und zwar: Klyż mit den Uttinenzen Wilcza Dabrowka auf 32644 fl. 19418 fr. 8 m. Dann Niwki mit den Uttinenzen Lipie und Kozub auf 19343 fl. 20 418 tr. R. M. gerichtlich geschäß=

ten Guter ausgeschrieben, und hiezu zwen Feilbiethungstermine, namlich: am 25. Jung und 5. Uu= aust 1835, jedesmal um die 10te Vormittgassunde festgesett werden, welche Guter daher abgesondert hierorts in diesen benden Terminen nur über oder wenigstens um den Schahungewerth werden verkauft werden nunter folgenden Bedingungen:

1) Die Raufluftigen haben ate Ungeld den roten Theil der Schätzungswerthes, und zwar: der Guter Klyz mit den Untheilen Pilcza und Dabrowka ben Betrag von Babte ff. R. M. und der Guter Nimft mit den Untheilen Lipie und Kozub den Betrag von 1934 fl. R. M. zu Handen der Feilbiethungs=Kommission im Baaren erlegen. Won Erlegung des Ungeldes im Baaren wird der Obsieger Gr. Ignat Thullie befreyt mit dem , daß derfelbe sich über die von diesem Gerichte angenommene Sicherstellung dieses Ungeldes bei der Feilbicthungs - Kommission auszuweisen habe.

2) Der Meistbiethende wird verbunden, die auf den zu veräußernden Gutern haftenden Schulden nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings jener Gläubiger zu übernehmen, welche die Zahlungsan= nahme vor der etwa furgesehenen Auffundigung ibrer Forderungen verweigern würden; auch wird der Kaufer verpflichtet die den Gutern anklebenden Grundlasten, ohne sie in den Kaufpreis einzurech=

nen, auf sich zu übernehmen.

3) Der Meiftbiethende wird weiter gehalten fenn, binnen 30 Tagen, vom Tage des ihm zugestellten Bahlungsausweises an gerechnet, die Bahlung den Glaub ger nach Inhalt biefes Zahlungsausweises entweder zu eigenen Händen zu leiften, oder nach Beschaffenheit der Umstände die die Glaubiger in dem Zahlungsausweise betreffenden angewiesenen For= derungen an des hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, mit Augnahme jener Gläubiger, deren For= derungen der Käufer nach Inhalt der zten Bedingung auf sich zu übernehmen verbunden wird, oder welche er selbst zu Folge einer mit den Glaubigern getroffenen Uibereinkunft auf sich übernehmen wollte. Uiber dermaßen geleistete Zahlungen hat sich dann der Kaufer in bemfelben Termine hiergerichts um so gewisser auszuweisen, als widrigens diese Guter auf Unlangen des Gläubigers oder Schuldners auf Gefahr und Koften bes Kaufers, ohne einer neuen Schagung , in einem einzigen Feilbiethungster= mine , auch unter bem gegenwartigen Schagunge= werthe, mit Beobachtung der Vorschrift des g. 449 der G. D. werden verkauft werden, wo fodann der Kaufer für allest hiedurch verursachten Schaden nicht nur mit benr erlegten Ungelde, sondern auch, wenn dieses nicht hinreichen sollte, auch mit seinem Vermogen verantwortlich senn wurde.

4) Es steht aber auch dem Kaufer frey, wenn er vor der zu erlassenden Zahlungsordnung den phys sischen Besitzu erlangen wünschet, den Iten Theil des angebothenen Kaufschillings mit Einrechnung

des bagren Ungeldes zu jeder Zeit, nachdem das Feilbiethungsprothofoll zu Gerichte angenommen fenn wird, hiergerichts zu erlegen. Er wird aber dann verbunden seyn, nicht bloß von den bei dem Kaufer ausständigen 213 des Kauspreises die 51100 Binsen vom Zage des demfelben übergebenen physischen Besites gerechnet, nach Ablauf eines jeden Jahres an das bieramtliche Depositenamt abzuführen, sondern auch im Falle, daß diese zur Befriedigung der Interessen der in der zten Bedingung erwähnten Gläubiger nicht binreichen sollten diauch 51:00 Binfen vom Betrage des erlegten Kaufschillings-Drittheils in so weit, als solche zuri Befriedigung der Interessen dieser nun gesagten Glaubiger werben verwendet werden mussen, jahrlich vom Tage des überkommenen Besitzes, an das Depositenamt zu

entrichten.

5) Wenn der Kaufer der 3ten Bedingung genüge geleistet zu haben sich ausgewiesen haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret auf diese gekauften Guter ausgefolgt, derfelbe auf eigene Unkosten als Gin genthumer in die Landtafel eingetragen und derfelbe in den physischen Besit dieser Guter, falls ihm dieser nicht bereits in Folge der 4ten Bedingniß übergeben worden ware, als Eigenthü.ner einge= führt, wo sodann weiter alle auf diefen Gutern baftenden Schulden, mit Ausnahme jener in der zten Bedingung angeführten, bann jener Schuldforderungen, welche felbst der Kaufer auf sich nimmt, nicht minder der auf diesen Gutern haftenden Grundlasten, in der Landtafel gelöscht und auf den Raufschilling übertragen werden; für den Fall, daß diese Buter in den zwen Feilbiethungs= terminen nicht wemastens um den Schäbungswerth verkauft wurden, wird nach Vorschrift des 6. 148 ber allgemeinen G. O. zur Vernehmung ber Sabularglaubiger rudfichtlich der dem Kaufer zu ge= stattenden erleichternden Lizitazionsbedingnisse der Termin auf den 6. August 1835 um die 10te Wor= mittagestunde festgeset, auf welchen hierorts zu er= scheinen alle Tabularglaubiger vorgeladen werden.

Uibrigens wird es Jedermann fre gestellt, die gerichtliche Ubschähung, das Grundinventarium und den Zabularertrakt der zu veräußernden Güter in

der hierstelligen Registratur einzuseben.

Von welcher bewilligten Fe lbiethung jene Glaubiger, welche außer Landes wohnen, und deren Wehnort unbekannt ist, als: die Frau Sidonia de Ligne Gräsin Potocka, die Frau Ludowika de Trojackie Janisewska, der Herr Vinzenz Zielinski, Mazimilian Trojacki, Iohann Trojacki, Peter Lipinski, die Frau Kordula Debinska und der Herr Joseph Szmydziński oder dessen, so wie auch zene Gläubiger, denen der sie von der unter einer bewilligten Feilbiethung verständigende Bescheid aus immer für einer Ursache vor dem hiezu festgesetzten Termine nicht eingehändigt werden könnte, oder deren Rechte nach dem 16. September 1834 auf

den zu verkaufenden Gutern verbuchert oder vorzemerkt werden follten, mittelst des ihnen zur Verzwahrung ihrer Rechte sowohl rücssichtlich der odigen drev Termine, als auch aller nachfolgenden Verzhandlungen in der Person des Herrn Landesadvofaten Ligeza mit Substituirung des Herrn Landesadvofaten Radtiewicz beigegebenen Vertreters und mittelst gegenwärtiger Kundmachung mit dem Beisseh in die Kenntniß gesetzt werden, über die Uufzrechthaltung ihrer Rechte gehörig zu wachen, anssonst sie sich nur selbst die Folgen ihrer Fahrlässigskeit zuzusschen haben würden.

Auf dem Rathe des k. k. Landrechts. Tarnow am 12. März 1835. (2)

#### Obwieszczenie.

Nro. 3093. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek prosby Pa. Ignacego Thullie pod dniem 6. Marca r. b. do L. 3093. podanej, w dródze exekucyi na zaspokojenie zasądzonej onemuż przeciw Pani Ludwice z Sroczyńskich Jordanowej mocą wyroku ces. król. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego jako instancyi rozpoznawczej z dnia 2. Lipca 1828 do Licz. 7180. wyrokiem appellacyjnym z dnia 14. Stycznia 1829 potwierdzonego, summy 150,000 Złp. czyli 31512 ZR. 36 kr. W. W. wraz z procentami, tudzież kosztami prawnemi i exekucyjnemi, tu w Sądzie przedsięwziasć się mająca licytacyja w Cyrkule Tarnowskim położonych, wspomnionej Pani Ludwiki Jordanowej własnych, tabularnie i fizycznie oddzielonych dóbr Kłyż z przyległościami Pilcza i Dabrowka na 32644 ZR. 194/8 kr. M. K., tudzież dóbr Niwki z przyległościami Lipie i Kozub na 19343 ZR. 20 4/8 kr. M. K. sądownie oszacowanych, rozpisuje się, i tym końcem dwa termina licytacyi, a to na dzień 25. Czerwca 1835 i 3go Sierpnia 1835, każdą razą o totej godzinie przed południem stanowią się, w którychto obydwóch terminach wspomnione dobra oddzielnie nad cene szacunkową lub przynajmniej w cenie szacunkowej sprzedane zostana, a to pod następującemi warunkami:

1) Chęć kupienia mający mają 10tą część ceny szacunkowej w ogólności co do dóbr Kłyż z przyległościami Pilcza i Dąbrówka w kwocie 3264 ZR. M. K., co zaś do dóbr Niwki z przyległościami Lipie i Kozub w kwocie 1934 ZR. M. K. jako zakład w gotowiźnie do rak licytacyjnej Komissyi złożyć. Od złożenia zakładu w gotowiźnie prawem zwyciężający P. Ignacy Thullie z tym dodatkiem uwalnia się, iż jest obowiązany przed Komissyją licytacyjną sądownie przyjętem zabezpieczeniem tegoż zakładu licytacyj wywieść się.

2) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie ciążące na dobrach sprzedać się mających długi tak owych wierzycieli w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, którzyby przed ostrzeżonem może należytości swoich wypowiedzeniem wypłaty onychże przyjąć nie chcieli. Równie także na tych dobrach istniejące ciężary gruntowe, nie mogąc takowych z ceny kupna potrącić, na siebie przyjmie.

3) Najwięcej ofiarujacy dalej obowiązanym będzie w przeciągu 30 dni, od dnia doręczonego sobie porządku wypłaty, podłog treści onegoż, wypłatę należytości wierzycieli do rak własnych uskutecznić, lub też podług okoliczności takowe do tutejszego depozytu złożyć, wyjawszy takowych wierzycieli, których należytości kupiciel podług treści drugiego warunku na siebie przyjmie, lub też które on podług układu z wierzycielami na siebję przyjąć zechce. Z takowej wypłaty uskutecznienia kupiciel w tym samymis terminie, tem niezawodniej przed Sądem wywiedzie się, ile że w przeciwnym razie wspomnione dobra na żądanie wierzyciela lub dłużnika, na koszt i niebczpieczeństwo kupiciela, bez nowej detaxacyi onychże, tylko w jednym terminie licytacyi, nawet niżej ceny szacmkowej, jednakże z zastrzeżeniem przepisu (j. 449 Ustaw Sądowych, sprzedane zostana, w którym przypadku kupiciel za wszelką ztad wynikającą szkodę nietylko zlożonym zakładem, lecz gdyby takowy nie był dostarczający, całym swym majątkiem zostałby odpowiedzialnym.

4) Wolno jest kupicielowi, jeżeliby sobie życzył fizyczne posiadanie tychże dobr jeszcze przed wydaniem porządku wypłaty otrzymać, tzecią część ofiarowanej ceny kupna z wrachowaniem do niej zakładu, każdego czasu, jak tylko protokół licytacyjny przez Sąd przyjętym zostanie, do tutejszego depozytu sądowego złożyć; następnie zaś procenta po 5/100 nie tylko od pozostałych u niego dwóch trzecich części ceny kupna od dnia oddanego mu fizycznego posiadania tychże dóbr zacząwszy po upłynieniu każdego roku, ale w przypadku, gdyby pomieniene procenta od dwóch trzecich części ceny kupna na zaspokojenie prowizyi wierzycicli w drugim punkcie warunków wzmiankowanych nie wystarczały, także procenta po 5/100 od takiej kwoty złożonej jednej trzeciej części ceny kupna, która na zaspokojenie tychże wierzycieli obróconą zosaćby musiała, od dnia osiągnionego fizycznego posiadania rocznie do depozytu płacić winien będzie.

5) Gdy kupiciel udowodni, że warunkowi trzeciemu zadosyć uczynił, onemuż dekret własności
kupionych dóbr wydany, tenże na własne koszta
jako właściciel onych zaintabulowany, jakoteż w fizyczne posiadanie takowych dóbr, jeżeliby mu to
już poprzedniczo w następność czwartego warunku
oddanem nie było, wprowadzony zostanie; poczem
wszystkie na tychże dobrach ciążące długi, wyjąwszy owe w drugim punkcie warunków wspomnione, jakoteż i te, które kupiciel na siebie przyjmie,
niemniej takze i ciążary gruntowe, wyestabulowane
i na cenę kupna przeniesione będą. Gdyby rzeczone dobra w powyższych dwóch terminach przynajmniej w cenie szacunkowej sprzedane niej zostały,

na ten czas podług przepisu (). 148 Ustaw Sądowych stanowi się do wysłuchania tu w Sądzie intabulowanych wierzycieli względem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyi termin na dzień 6. Sierpnia 1835 o godzinie 10tej z rana, na który się wszyscy hypotekowani wierzyciele wzywają.

Z resztą wolno jest każdemu akt sądowej detaxacyi, ekonomiczny inwentarz i extrakt tabularny sprzedać się mających dóbr w tutejszej Registra-

turze przejrzeć.

O rozpisanej tej licytacyi zawiadamiaja sie wierzyciele za granica mieszkający i których miejsce pobytu jest niewiadome, jako to: Pani Sydonija z Xinzat de Ligne Hrabina Potocka, Pani Ludwika z Trojackich Janiszewska, P. Wincenty Zieliński, Maxymilijan Trojacki, Jan Trojacki, Piotr Lipinski, Pani Kordula Dębińska, P. Józef Szmydziński lub jego następcy, jakoteż wierzyciele, którym niniejsze uwiadomienie o rozpisanej licytacyi z jakiejbądź przyczyny przed ustanowionym terminem doręczone być nie mogło, lub też których prawa po 16. Września 1834 roku na dobrach sprzedać się mających zabezpieczone byłyby, a to na ręce przeznaczonego do bronienia ich praw tak względem powyższych terminów, jakoteż wszystkich następnych działań Adwokata Pana Ligęzy z substytucyją Adwokata Pana Radkiewicza jako zastępcy sądowego, tudzież niniejszem obwieszczeniem z dodatkiem, aby praw swoich także ze swojej strony należycie strzegli, inaczej bowiem skutki opóźnienia sami sobie przypisza.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 12. Marca 1835. (2)

An fünd igung. Montag den 15ten Juni 1835 wird über den Bedarf der pro anno 1836 für das Drohobnezer E. E. Militair=Fuhrwesens=Material=Depot erfor= derlichen

```
72 Pfund Stabl,
        — 5er Radreif= )
        - Ger Urbeite=
  3840
  1200
        - 10er )
                  Leeg=
                          enen,
        — 14cr
   360
             Schloßblech=
   700
            Suf=
                         ) a 80 Stuck pr. Bentner,
 24600
262000
            Suf=
             Brett=
  4600
           "उन्हार्ग्ड
 36000
                               Magel,
        - Rabm=
 72000
        - perzinnte Gattler=
  2000
  1420 Rübel Bolzfohlen,
  378 Eimer 23 genschmier,
 , goo Pfund Rubhaare,
   144
        — Spagat,
   66'-
            3mirn
  39 — Leine,
            Dech &
```

```
459 Pfund Unschlitt,
                                                  go Stud eiserne Krampen,
                                                 160 — Wagenschmiertogel mit Strick,
 900
          Rlauenschmalz,
                                          Julig Sty 60 — 4fpannge Radschuhe,
  50
          Leinöbl,
                                          ad 1100 - Futterschwingen,
          Baumobl,
  20
                                         on goo - Striegel,
   5
          Gilberglätte,
                                          (V . 300 — Rartatschen,
   5
          Bleiweiß,
          Köllner Kreide, na node, ivosx
                                         - Worhangschlösser,
   3
  50 Stud ganze Uchfen, ant sie dabe rqe
                                         -11 ch gu 42 1 - Borftenbefen,
                                         - Sorftwische . 22 rych wie-
                         turze przejrzec.
                                         iosert go 60 - birkene Kehrbesen,
1300
           Felchen,
                      () rozpisanej tej
                                         ercid rei ii4 — holzerne Trinkfannen,
2600
           Speichen,
          raveiele za grames, nodniwgno?
                                         eine Cixitaxion auf. der. grünen Gaffe im Kiliani-
  70
          Deichselftangeit gin tes nirdog
                                         ichen Bause sub Nro. 1714 114 Vormittags um 10
  75
           Uhr abgehalten, wozu alle Lieferungelustige mit dem
 140
          Leiterschwingen - L
 950
                                         Bemerken eingeladen werden, daß sich dieselben vor
          vordere Urm,
 270
                                              Beginn der Lizitazion in Betreff ihrer Vermögens-
           bintere Urm,
                                              Umstande und ihres untadelhaften Lebensmandels
 270
          Rupfftod,
                                              mit Magistrats= oder ortsobrigkeitlichen vom Sabre
 100
                         Mary manufacture
           Schaalen,
                                              1835 lautenden Zeugnissen auszuweisen, und das
 100
                         ATTY Medical
          hinterneppel,
                                         von der Lizitazions = Kommission bestimmt werdende
 100
           Leichsen,
                                              Vadium zu erlegen haben, da derjenige, welcher
 700
                            N 0 t oq
                                              das ein oder andere nicht vorzuweisen, oder zu lei=
           Waagprügel,
 400
                                         sten vermag, zur Lizitazions-Verhandlung nicht zu-
           Waagdrittel,
 800
                                              gelassen werden wird.
 300
           Steeg,
                                                 Pr f. f. galigifches Militar-Fuhrwefens-Landes-
 350
           Schußkehlenbaumel,
                                                             Posto-Rommando.
           Bodlnladenbretter,
 100
           Tischlerbretter,
                                                Lemberg den 4. Mai 1835.
                                                                                       (2)
 150
           Schneideisen mit 6 Bobrer
 12
           Gekhammer,
                                                      Lizitazions - Ankündigung.
  12
           Sufftempel,
                                                Mro. 4369. Bur Verpachtung des Prefischen
  12
                                              Gutsantheils in Przempstow auf ein Jahr vom
  25
           Sufraspel,
           Tippelbohrer,
                                              aten Juni I. J. angefangen, Behufs der Einbrin-
  24
  48
           Magelbohrer,
                                              gung der Steuerrückstände und sonstigen Uerarial=
           Schlichthobel sammt Eisen,
                                              Erfațe, wird hiemit im Sequestrazionswege die Li-
  12
                                              zitazion auf den 23. Mai L. 3. ausgeschrieben.
           Bohrer-Feilen,
  12
           Schneidklingen,
                                                     Die Rugungerubricken bestehen in
  12
           große Uhleisen,
1000
                                              a)
                                                  143 Joch 179 Qutl. Meder,
           kleine Ableisen,
                                                       - 1433 - Wiefen,
1000
                                              b)
                                                  21
           Stechablen,
1000
                                              c) 1014 Zugtagen,
           Sattler-Madeln,
                                              d) 2254 Handtagen,
2000
           Riemer=Madeln,
                                              e)
                                                 150 Stud Kapauner,
2000
           Leimpfannen,
                                              f)
                                                  50 —
   6
                                                            Hühner,
           vordere Zugstränge,
                                                  186 - Eper,
2400
           hintere Zugstrange,
2400
                                                   14 Korez 2 Garnez Zinskorn,
           uneingestochene Sattelgurten,
                                                           6 —
                                                                    Bindhaber,
 400
                                              i)
           Stangengebieß,
                                              k)
                                                  186 Strahnen Gespunst aus herrsch. Materiale,
 100
           Rumetholzer,
 300
                                              1)
                                                    7 fl. 26 fr. baaren Zinsen,
           Gurtenschnauen,
                                                 verhaltnismäßigen Propinazionenußen mit den
1000
           Bauchwinden,
2700
                                                        ubrigen Untheilen, endlich
           Plachenreife;
                                              n) im Erträgniße vom Obst= und Gemuse=Garten.
2500
  84 Garnituren 2spannige Wagenflechten,
                                                Der Fiskalpreid beträgt 817 flr. 14 1/2 fr. K.
         - 4spännige Wagenflechten,
                                              M.; die Pachtlustigen haben mit einem 10/100 Va=
 100
1000 Stud Spann= und Rad[=)
                                              bium versehen, in der Kreisamtskanzlei zu erscheinen.
                              Stricke,
          Unbind=
                                                Zolkiew den 1ten Mai 1835.
1000
1600
           Fouragier=
                                                             C
                                                                            t.
1000 Klafter Rebschnüre,
 520 Stud unbefchlagene Tranfbuttel,
                                                Mro. 168. Vom Magistrate der f. Stadt Mo=
                                              sciska wird hiemit kund gemacht, daß das in Mo=
 100 - eiserne Schaufeln,
```

)t X

scieka unter Konskr. Nro. 65. gelegene bem Galamon Biber eigenthumlich gehörige, und auf 41 fl. 50 fr. C. M. abgeschatte Hausantheil auf Unfuchen der Schandala Zimmermann zur Bepriedis. gung der derfelben gebuhrenden Summe 60 Du= katen und 7 1/2 Dukaten sammt Zugehör, mittelft öffentlicher in dren Terminen am 21ten May 27ten. Juny und 21ten July 1835 abzuhaltenden Lizita: Jund und 21ten July 1835 adzuhaltenden erfahrt, den Licht Lettenden werden, daß es ihnen unbenommen bleibt den Schätzungsaft, das Grundbuch und die Lizis 17ten July 1834, abgehaltenen Lizitazion erzielte tazionsbedingniße in der Magistrats-Kanzelep eins Weistboth pr. 3980 fl. C. M. angenommen.

Uus dem Rathe des Mosciskaer Magistrats den 4ten Upril 1835.

Rundmachung.

Nro. 5092. Von f. k. Kreisamte wird hiemit bekannt, daß zur Deckung der Steuer = Ruchstande und sonstiger Aerarial-Ersate die Verpachtung bes Vorwerkes Skrapnka zur herrschaft Dalastowice verfugt und eine Lizitazion am 13ten kunftigen Mo= nats und eventuell am Zoten fünftigen Monate, dann am 10ten Juny 1835. in der Kreidamtokanzley Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

A. Grund = Ertrag. 1. Winter = Mussaat

4 Korez Waißen, 20 Korez Korn. 2. Sommer = Unbau:

6 Korez Gerste, 24 Korez Hafer, 1 Korez Erb= fen, 10 Korez Erdapfel.

Propinazione - Mugen. Es wird in zwen Wirthshausern der Schank bet rieben.

C. Rleingaben. Grundzine (Czynsz) 3 fl. 30 fr. W. W. Frohnschuldigkeit.

312 zwenspannige Zugtäge, 624 Handtage. E. Flächenmaaß der Hochgrunde.

80 Morgen 1200 O.dr. Klafter Uderland, 10

Morgen 860 Quadrat Klafter Wiefen.

Die Dauer der Pachtung ist auf dren Jahre bestimmt, das ist von 24ten Juny d. J. bis dahin 1838. — Der Mudrufspreis betragt 290 fl. C. Dl. daher das Reugeld 29 flr., welches vor Zulassung zur Versteigerung zu erlegen kömmt.

Tarnow am 27 Upril 1835."

Rundmadung.

Mro. 616. Von Geite des Magistrats der f. Frenstadt Drohobycz als der delegirten Gerichtsbar= keit wird anmit zur öffentlichen Kennkniß geeracht: es sey auf Unsuchen ber Stadt Sambor eine neue öffentliche Feilbicthung der in der Stadt Sambor sub. Mro. 35. auf dem Ringplaße gelegenen den Erben des verstorbenen Joseph Mistiewicz gehörigen Realität zur Befriedigung ber wider den Mi-

kolaus Miszkiewicz evincirten Forderung pr. 2500 fl. C. M. sammt den vom 16ten Uprit 1825 mit 5/100 zu berechnenden Interessen, und den jugesprochenen Exekutionskosten im Exekutionswege auf Gefahr und Kosten des vertragsbrüchigen Käufers bewilligt, und zur Ubhaltung derselben in der Sam= borer Magistrats-Kanzlen ein einziger Termin auf den 27ten May 1835 um die 10te Vormittage=

10/100 berechnetes Wadium, folglich 398 fl. C. M. zu handen der Lizitazions-Commission zu erlegen.

3) Wird die genannte Realität, wenn Niemand mehr, oder wenigstens den Fiskalpreis biethen wurde, in diesem einzigen Termin auch unterdem Kis-

kalpreis hintangegeben werden.

4) Wird der Meiftbiether gehalten fenn, den an= gebothenen Kaufschilling nach Ubschlag des Reugel= des binnen 14. Tagen vom Tage des über diesen Lizitazionsatt zu erlassenden Genehmigungsbeschei= des an, gerechnet in das Deposit des f. Sambo= rer Magstrate, um so sicherer zu erlegen, ale wi= drigenfalls, wenn er dieser Bedingung nicht nachkömmt, er nicht nur des Vadiums für verlustig erklart, sondern eine neue Lizitazion dieser Reali= tat auf feine Gefahr und Koften auf einen einzigen Termin und nach Gestalt der Umstände auch unter dem Fiskalpreis ausgeschrieben werden wird.

5) Wenn der Käufer den Lizitazionsbedingniffen genau Genuge leiftet, wird ihm das Gigenthums= dekret ausgestellt, die auf dieser Realität haftenden Lasten werden gelöscht, und auf den Kaufschilling

übertragen.

6) Die Rauflustigen werden rucksichtlich der of= fentlichen Gaben an die Samborer Stadtkasse, rudfichtlich der intabulirten Lasten an die Sambo= rer Stadttafel wegen Einholung der nöthigen Kun= de gewiesen.

7) Juden sind von der Lizitazion ausgeschlossen. Ubrigens wird fur die, auf der zu veräußernden Realität in der Zwischenzeit etwa intabulirten Glaubiger, und deren Wohnort unbekannt ist, als auch allen jenen, welchen der Bescheid über diese Ber= steigerung vor dem Lizitazionstermine nicht zugestellt werden konnte, oder die spater in dem Grundbus che erscheinen follten, der amtliche Bertreter in der Perfon des herrn Kikiewick mit dem Beifate aufgestellt, damit derselbe ihre Rechte ordnungsmässig übermache.

Drohobotz am 11ten Upril 1835.

U wiadomienie.

Nro. 616. Zstrony Magistra!u kr. wolnego miasta Drohobyczy, jako delegowanej Jurys lykcyi, n niejszem do powszechnej podaje sie wiadomości, iż re-

alność w mieście Samborze pod Nrem. 35 w rynku położona, do sukcessorów ś. p. Józefa Miszkiewicza należąca, na zaspokojenie Summy 2500 ZR. M. K. z procentem po 51100 od dnia 15. Kwietnia 1825 rachować się mającym, tudzież na zaspokojenie kosztów w drodze exekucyi król. miasta Sambora zasadzonych, na niebezpieczeństwo i koszta przytzeczenia niedotrzymującego, w jednym tylko terminie na 27. Maja 1835 o godzinie 10. z rana wyznaczonym sprzedana będzie. Warunki są hastępujące: \_

1) Za cenę wywołania stanowi się kwota na poprzedniczej licytacyi dnia 17. Lipca 1834 przedsięwziętej i nie dotrzymanej osiagnieta, to iest: 3980

ZR. M. K.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiazany będzie summe 3980 ZR. dziesięć-procentowe wadyum t. j. 398 ZR. M. K. do rak Komissyi licytacyjnéj złożyć.

3) Jeżeliby realność ta ani niżej ani też za cenę powyższą sprzedana być nie mogła, natenczas w tym jednym terminie niżej ceny sprzedana będzie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w dniach 14 po doręczonej sobie rezolucyi na akt licytacyi wypadłej ofiarowaną Swninę, do którego wadyum wrachuje się, do Depozytu sądowego Magistratu Samborskiego złożyć, co gdyby nie uskutecznił, natenczas wadyum traci i na koszt i expensa jego nowa licytacyja w jednym tylko terminie podług okoliczności nawet niżej ceny odbyć się mająca rozpisana będzie.

5) Jak tylko powyższe punkta licytacyi przez najwięcej ofiarującego dopełnione zostaną, natenczas dekret własności onemu wydany, ciężary zaś z téj realności wyextabulowane i na szacunek kupna prze-

niesione zostaną.

6) Chęć kupienia mającego względem podatków do Samborskiej miejskiej Kassy, zaś względem intabulowanych długów do Samborskiej miejskiej Tabuli odseła się.

7) Żydzi do licytowania téj realności przypuszczo-

nymi nie będą.

Nakoniec wierzycielom, których miejsce pobytu jest niewiadome, jako i tym wszystkim, którymby rezolucyja o tej licytacyi przed terminem doręczona nie była, jako też i owym, którzyby później z swojemi pretensyjami do Tabuli weszli, Kurator w osobie Pana Jozefa Kikiewicza z tym dodatkiem jest ustanowiony, ażeby nad ich prawami podług istną- rowanej ceny kupna intabulowane na tymże domie cych przepisów czuwał i tychże zastępował. W Drohobyczu dnia 11. Kwietnia 1835. (2)

Nro. 7098. Per Regiae ac Metropolitanae urbis Leopolis Magistratum singulis, quorum interest, notum redditur, instrumentum cessionis ddto. 4. Decembris 1818. ex parte Caroli Seher super Summa 1000 Aur. holl. per Antonium Krzyształowicz debita, bonis Turbia, Wola Turebska et Obojna inhaerentis in persona judaci Eidel Sperling exaratum ad pe-

titum judaei Marcus Hersch Jolles pro nullo ac amortisato declarari.

Leopoli die 11. Aprilis 1835. (2)

we od minu E d y k t.

"Nro. 1844. Przez Magistrat król. wolnego miasta. Przemysła niniejszem Joannie Gołaszewskiej zmartego intabulowanego wierzyciela Księdza Sarczynskiego z miejsca mieszkania niewiadomej, niemniej kredytorom, którzy może pretensyje swoje na dom w mieście Jarosławiu pod Nrem. 157 sytuowanym mają, czyni się wiadomo, iż im w osobie Pana Jana Mikockiego Kurator do obrony praw ich nadany jest, któremu wszystkie w tym względzie wypadłe rezolucyje wręczone będą.

Z rady król. wolnego miasta Przemyśla dnia 3go Grudnia 1834.

Obwieszczenie.

Nro. 1844. Przez Magistrat król. wolnego miasta Przemyśla niniejszem daje się wiadomo, iż na żądanie sukcessorów Brygidy Modrzejowskiej i Pana Dominika Modrzejowskiego, Anny z Modrzejowskich Bełczykiewiczowej, tudzież Maryjanny z Modrzejowskich Soroczyńskiej, dom w mieście Jarosławiu pod Nrem. 157 sytuowany, niegdyś Franciszka Modrego i Anny Modre wdowej należący, na zaspokojenie długu 2500 ZR. W. W. pod następującemi warunkami przez licytacyją w dniu 21. Maja 1835 i dniu 11. Czerwca 1835 zawsze o 10tej godzinie przed-południowej odprawiać się mającą sprzedany bedzie:

1) Za cenę fiskalną wzięta będzie szacunkowa

hwota 3965 ZR. 46 hr. M. K.

2) Dom ten wtych dwóch terminach niżej ceny

fiskalnej sprzedany nie zostanie.

3) Chęć licytowania mający złożyć ma do rak Komissyi licytacyjnej dziesiątą część ceny szacunkowej, jako zakład w gotowiżnie - zakład ten najwięcej ofiarującego przytrzymanym i w cenę kupna wrachowanym zostanie, innym zaś tenże po ukończonej licytacyi zwróconym będzie. W przypadku, gdyby kupiciel warunkom licytacyi zadosyć nie uczynił, zakład ten na wynagrodzenie kosztów exekucyją prowadzących wziętym będzie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie w miarę ofiapretensyje wierzycielowi, któryby wypłaty tychże przed czasem otrzymanego sobie wypowiedzenia

przyjąc nie chciał , na siebie przyjąc.

5), GLy wierzyciele intabulowani względem rzetelności i pierwszeństwa swych pretensyj sadownie przedsięwzięci zostaną, i kupicielowi w tym przedmiocie tutejsza sądowa rezolucyja wypadła wraz z wykazem porządku wierzycieli doręczona bodzie; natenczas kupiciel obowiązanym zostanie w dniach 30, od dnia doręczonego sobie wspomnionego wykazu wypłaty rachować się mających tych wierzy-

)( )( 2

cieli, których zaspokojenie z ofiarowanéj ceny kupna rzeczonym wykazem wypłaty nakazane będzie, zaspokoić, lub się z niemi ułożyć; resztę żaś ceny kupna po odtrąceniu pretensyj wierzycieli wyżej w punkcie 4tym wzmiankowanych pozostała - które pretensyje w wykazie wypłaty oznaczone będą do tutejszego Depozytu w tymże samym terminie w gotowiźnie złożyć, co gdy nastąpi, kupicielowi dekret dziedzictwa wydany, z tego dekretu kupiciel swoim kosztem jako własciciel domu zaintabulowany, w fizyczne onego posiadanie sądownie wprowadzonym i wszystkie ciężary tabularne tego domu, wyjawszy pretensyje w punkcie 4tym wymienione, tudzież wyjąwszy ciężary gruntowe, z Tabuli miejskiej wymazane zostaną.

6) Przyrzeka się kupicielowi, że onemuż, jeżliby sobie życzył, fizyczne posiadanie tego domu wprzód jeszcze, nim wykaz porządku wypłaty wierzycieli nastąpi, oddanym zostanie; jednakże wprzód powinien będzie połowę ceny kupna, w którą złożone wadyum wrachowane być może, do tútejszego Sadu złożyć, a od zostającej przy nim połowej oliarowanej ceny kupna od dnia odebrania tego domu w fizyczna posessyję, tak jak prowizyją po 5/100 corecznie do tutejszego sądowego Depozytu jako też podatki z tego kupionego domu przypadające, pla-

cić obowiązanym będzie.

 Jeżeliby zaś realność ta w wyż rzeczonych dwoch terminach nad lub za cenç fiskalna sprzedana nie została, więc wyznacza się wierzycielom intabulowanym termin na dzień 26. Czerwca 1835, w którym swoje kondycyje ułatwiające podać mają, z tym dodatkiem, iż nieprzytomni do głosujących wrachowani będą. - Akt detaxacyi i extrakt tabularny tegoż domu w tutejszej Regisraturze przejrzeć, a o podatkach publicznych w Kassie miejskiej Jarosławskiej dowiedzieć się można.

Z rady król. Magistratu wolnego miasta Przemysla dnia 3. Grudnia 1834. (2)

Ediftal = Vorladung.

Nro. 858 et 859. Vom Dominio Emolaf Tarno= wer Kreises werden nachstehende refrutirungsfluch= tiue Individuen als: Saus-Nro. 6 Lubera Franz. Nro. 10 Czeczot Thomas, Nro. 30 Wrzask Valentin, Nro. 55 Chmielowiec Adalbert, Nro. 79 Mazur Peter, Nro. 101 Partyka Martin, Nro. 111 Czeczot Paul, Nro. 111 Czeczot Thomas, Nro. 112 Maciag Matheus, Nro. 112 Maciag Franz, Nro. 122 Siwiec Franz, Nro. 1/1: Kurda Martin, Nro. 146 Jurga Mathens, Nro. 165 Mateiek Michael, Nro. 166 Guzda Bartholomeus, Nro. 172 Szemer Matheus, Nro. 179 Mokrzycki Johann, Nro. 179 Mokrzycki Jacob, Nro. 180 Gorczyczyn Johann, Nro. 206 Urhan Lucas, Nro. 207 Gasior Bartholomeus, Nro. 210 Lubera Franz, Nro. 220 Swiech Silwester, Nro. 221 Majewski Vinzenz, Nro. 222 Swiech Johann, Nro. 224 Wesołowski Johanu, Nro. 224 Wesołowski Joseph,

Nro. 250 Mokrzycki Adalbert, Nro. 165 Kyi Adalbert, Nro. 16 Czeczot Johan aufgefordert sich langstens in drei Monaten hieramts zu stellen, widri= gend sie als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und nach den bestehenden Gesetzen behandelt wer= den wurden

Donunium Emolas am 21. Upril 1835. (2)

Mro. 439. Ton Seiten des Dominium Biecz in Ropa Jaulger Kreises wird nachstehender, der Selbstverstummlung Berdachtige Rekrutirungeflüchtling Fedor Bartniak aus Regetow von Haus-Mro. 66 zur Ruckkehr, binnen drei Monaten mit dem Bemerken aufgefordert, daß nach dem fruchtlosen Verlaufe dieser Citazionsfrist, derjelbe als Auswan= derer angesehen, und nach den diesfalligen h. Vor= schriften behandelt werden würde.

Ropa am 13. Upril 1835.

enitre Ediktal - Vorladung.

Mro. 93. Von Seiten des Dominium Horo= zanna Wielka, Samborer Kreises, werden nachste= hende militärpflichtige Unterthanen, als:

Uus Horozanna Wielka:

Cond-Nro. 105 Wasyl Popereczny, 54 J. alt, 105 Krun Popereczny, Gobn, 23 3. a., 41 Pawlo Lopatczak, 20 J. a., 54 Jakim Korkowski, 20 J. a.,

137 Pawio Pankow, 20 J. a., 1.16 Stefan Lopatczak, 23 J. a.,

53 Waspl Bugiera, 24 J. a., 74 Olera Pastetnik, 24 3. 3. Mus Podwysofie.:

- Hnat Fedak, 21 Jahre alt, Und Mowosiotta:

25 Olera Boyko, 24 Jahre alt, welche seit einigen Jahren, unwissend wo ausge= wandert find, vorgeladen, in der gesetslichen Beit= frist sich bei ihrem Dominio zu melden, widrigen= falls dieselben als Rekrutirungsfluchtlinge nach den bestehenden Gesetzen behandelt werden.

Horozanna Wielka am 4. May 1835. (2)

### . Ediktal = Vorladuna.

Mro. 120. Non Geiten des Dominiums Kytarowice, Przenmoler Kreises, wird der ohne obrig= keitlicher Bewilligung aus seiner Heimath entfernte militarpflichtige Onufry Bednarz aus Antarowice Cons. Nero. 17 zur Ruckfehr mit dem Beisate auf= gefordert, daß wofern er binnen 4 Wochen von der letten Edikte-Einschaltung an gerechnet, nicht erscheinen sollte, solcher als Gekrutirungsflüchtling angesehen, und nach der Vorschrift wird behan= delt werden.

Rytarowice den 6ten May 1835.

Unfundiauna

Pachtguter Gword und Molotkow durch das Zu= Juny, 1835 und am 7ten August 1835 jedesmal rucklieiben mit der anticipativen Einzahlung des sum die 20te Stunde Vormittags unter folgenden Pachtschillings kontraktbrüchig geworden ift, so wird Bedingnißen bier Gerichts abgehalten werden wird: zur neuerlichen Verpachtung dieser Guter die Reugu lisitazion auf Kösten und Gefahr der Pachterinn Schakungpreis in bem Betrage von 60366 fl. 15 hiemit ausgeschrieben, und der Lizitazionstermin auf den 22. May festgesett.

Die Nubungerubriken sino folgende:

a) In baaren Grund = und sommigen Linsen Bei Hwozd . . 165 st. 58 ft. • Molotfow . 162 vt. 34 112 ft.

b) In Naturalgiebigkeiten

b) In Maturalgiebigkeiten :

Bei Hwozd und Molotkow: Un Zinshafer 98 Kores 8 Garner,

98 Stütt, Rapaunern

441 Hübnern Total Iligan Epern 1475 Strabne Gespunnst 158 Stud.

c) Un Vieh = und Schafzehent, der sich auf die jahrlich vorzunehmende Viehbeschreibung grundet.

d) In Maturalroboth, bestehend in 15549 Frohntagen, welche kommulativ dann als Zug, wenn der Unterthann Zug hat, wo nicht, also in Handtagen abgearbeitet werden.

e) In 50 Joch 1512 Klafter ackerbaren Grunden. f) In 58 Joch 1009 Klafter Wiesen und 212 Joch 1284 Klafter Hutweiden und Gestripp.

g) In der Ausübung des Propinazions = und Muhlrechtes in den zu Hwozd und Molotkow befindlichen Schankhäusern und Hwozder Mahlmühle,

Das Prätium Fisci ist dem gegenwartigen Pacht= schillinge gleich mit 2060 fl. K. M., wovon jeder Pachtlustige 10/100 als Vadium zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen haben wird.

Pachtlustige haben sich in den oben bestimmten Tagen in der Golotwiner k. wirthschaftbamtlichen Kanzley, wo die übrigen Pachtbedingnisse zu jeder Stunde eingesehen werden konnen, um die gte Wormittigestunde einzufinden.

Konigl. Kammeralherrschaft. Solotwina den 27. Upril 1855.

Rundmadung.

Mro. 6065. Von Seite des f. f. Lemberger Landrechts wird bekannt gemacht, daß dem Unsuchen der Frau Karolina Piwoda geborne Choleme, um die tazion ausgeschrieben grund in dieser das nämliche Beraußerung des in dem Brzegener Kreife liegen- But auch unter dem Schatzungspreis zu Folge des ben des herrn Vifter von Runasowell eigenthumlichen Gutes Kunakow gewillfahrt, und zur Befriedigung der, derselben sammt den 43:00 vom festgesetzen Terminen, über, oder auch um den 2ten September 1825 fortigufenden Perzenten gu= erkannten Summe per 600 holl. Dukaten, dann der vorhin in 8 fl. 58 fr., 16 fl. 10 fr., 2 fl. 12 wegen der'zu erleichternde Bedingniße ein Terfr., 6 fl. 41 fr., 111 fl. 41 fr., 8 fl. 2 fr. und min auf den 7ten August 1835 um 10 Uhr Vor= 54 fl. 6 fr. R. M. und der jest im Betrage von mittags festgesett, und zu diefem alle Hypothekar-84 fl, 21 fr. K. M. jugesprochenen Erekuzions-Ko- Glaubiger mit dem Beisate vorgeladen, daß die

sten, die öffentliche Feilbiethung des obgedachten Gu= Da die Pachterin der Kammeral= tes Kunasow, in zwei Terminen, das ist: am 26ten tens. Ule Ausrufspreis wird der gerichtliche fr. R. M. angenommen.

atend. Jeder Kauflustige wird verpflichtet senn 10 per 100, bad ift den Betrag von 6036 fl. 37 1/2 tr. K. M. zu handen der zur Haltung dieser Lizitazion abgeordneten Kommission als Reugeld zu erlegen, welches nach beendigter Lizitazion allen Mitligitirenden zurückgestellt; jenes aber des Meistbiethers zurückgehalten, und in den Erstandpreis

eingerechnet werden wird.

Itens. Der Meistbiethende ist verbunden alle auf diesen Gutern haftenden Forderungen jener Gläubi= ger deren Zahlungstermin noch nicht vorhanden ift, oder auch jener Glaubiger, welche vor dem bedun= genen Zahlungstermine die Zahlung nicht annehmen wollten, auf den angetragenen Kaufpreis in sofern

felber zureicht, zu übenehmen. 4tens. Der Käufer wird verbunden fenn, alle auf den Karspreis angewiesenen Hopothekar=Glaubiger in ihren Forderungen binnen 30 Tagen vom Tage der in Rechtskraft erwachsenen Zahlungstabelle an gerechnet, zu befriedigen, oder wegen ihrer Forderungen eine andere Uibereinkunft zu treffen, und sich hier Gerichte ausweisen, daß der Kaufpreis entweder an das hiergerichtliche Depositenamt erlegt, oder den zugewiesenen Glaubigern ausgezahlt, oder auch mit denselben eine andere Uibereinfunft abgeschloßen worden sen.

5tens. Sobald sich der Kaufer ausweisen wird, der aten und 4ten Bedingniß genüge geleistet zu haben, wird selben das Eigenthumsdekret ertheilt, das gekaufte Gut selben in physischen Besit über= geben, und alle Lasten mit Hudnabme jener, welche er nach der 3ten Bedingnis zu übernehmen verpflichtet ist, extabulirt, und auf den Kaufpreis über=

tragen werden ich

btens. Gollie der Räufer auch nur einer der Bedingnife nicht Genüge geleistet haben, so wird auf Enschreiten eines jedweden Glaubigers auf Unkosten und Gefahr des Kontraktbruchigen Kaufers eine neue in einem einzigert Termine abzuhaltende Lizi= 6: 449 der G. D. verkauft werden.

A ytens. Für ben Fau, baß die Guter in den zwei Schahungspreis nicht verkauft murden, so wird in Folge des g. 148 ber G. D. zum Uibereinkommen

Nichterscheinenden als zutretend der Stimmenmehr= beit der Erschienenen angesehen werden.

8tens. Die Inventarien, ber Schätzungsaft, und der Tabular-Ertraft des zu veräußernden Gutes können in der biefigen Registratur eingesehen werben.

Von dieser Lizitazion werden beide Partheien und alle auf diesen Gutern verbücherten Glaubiger und amar jene, beren Wohnort bekannt zu eigenen Ban= den, jene aber, deren Wohnort ale unbekannt an= gezeigt ist: Ule die Herren Johann Duklan, Elisa= beth und Marianna Horodyndfie als Erben, der Theresia Horodynska, gebornen Runafewoka, "Er= bin des Onuphrius Kunafoweli, "idie Frau Detronella Glogowska, die Frau Unna erster Ehe Dodpieka, zweiter Kunafowska gebornen Jarun= towska oder vielleicht ihre Erben, — der Gerr Udam Runakowekt, oder vielleicht deffen Erben, der Berr Ignah Głogowski, Elias und Theresia Zastawekie, Eheleute; Marianna Rykasewska, oder aller beren Erben, wie auch alle jene Glaubiger, denen der Bescheid von der ausgeschriebenen Lizitazion aus was immer für einer Urfache vor dem festgesetzten Ter= mine nicht eingehandigt werden konnte, nicht min= der jene Gläubiger die mittlerweile ein Sabulartecht auf dem zu veräußenden Gute erlangen follten, mittelst des Ihnen in der Person des Udvoka= ten herrn von Cybulski, beigegebenen Sachwaltere, welchem der Udvokat Herr von Bromirski, substi= tuirt ist, verständiget, an welchen sie sich daher zu wenden haben.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 11ten Upril 1835.

Obwieszczenie.

Nro. 6065. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na żądanie JPani Karoliny Piwockiej dla zaspokojenia zasadzonej Summy 600 Dukatów holenderskich z prowizyjami po 4 od 100 od dnia 2go Września 1825 roku, tudzież kosztami prawnemi wprzód w kwotach 8 Złotych Rens. 58 kr. — 16 Złot. Rens. 10 kr. — 2 Złot. Réns. 12 kr. - 6 Złot. Ren. 41 kr. - 111 Złt. Rens. 41 kr. - 8 Złot. Rens. 2 kr. i 54 Złot. Rens. 6 kr. w Mon. Konw., a teraz w kwocie 84 Złot. Ryńs. 21 kr. Mon. Konw. przyznanemi licytacyja Dóbr Kumaszowa w Cyrkule Brzeżańskim położonych, JPana Wiktora Kunaszewskiego własnych w 2ch terminach, to jest: 26. dnia Czerwca i 7. Sierpnia 1835 roku, zawsze o godzinie 10tej przed południem w tutejszym C. K. Sądzie Szlacheckim od- łym Onufrym Kunaszewskim, Petronella Głogowska prawić się mająca, dozwolona jest po d nastę pu Anna za pierwszym inchem Dydyńska za drugim jacemi warunkami:

Detaxacyi.

2.) Chęć kupienia mający obowiązany jest 10 od 100 tejże ceny, to jest: 6,036 Złotych Renskich by rezolucyja rozpisująca te licytacyje z jakiej badź

ny Nabywcy zatrzymane i w cenę kupna wrachowane, zas innym licytantom zwrócone bedzie.

3.) Najwięcej ofiarujący powinien pretensyje tych wierzycieli, których termin wypłaty jeszcze niezapadł, albo którzyby przed umówionym terminem wypłaty takowe przyjąć nie chcieli, w miarę ofia-

rowanéj ceny kupna przyjąć.

4.) Nabywca obowiązany jest wszystkich wierzycieli hypotekowanych i do ceny kupna przekazanych pretensyje w przeciągu 30 dni od czasu, jak wykaz wypłaty wlerzycieli prawomocnym zostanie, zaspokoić lub z nimi ułożyć się i tutejszemu Sądowi to udowodnić, lako cena kupna sądownie złożona, albo też wierzyciele zaspokojeni, albo nakoniec z nimi inny jaki układ nastąpił.

5.) Jak tylko nabywca warunkom 3. i 4. zadosyć uczyni, Dekret dziedzictwa otrzyma i kupione dobra w fizyczne posiadanie jemu oddane zostaną - zaś ciężary wyjawszy tylko te, które on podług 3go warunku licytacyi przyjąć obowiązany jest, ex-

tabulowane i na cenę kupna przeniesione będą. 6.) Jeżeliby zaś nabywca któren z tych warunków nie wypełnił, na żądanie któregobadź wierzyciela na koszta i niebezpieczeństwo jego, nowa licytacyja w jednym tylko terminie odprawić się mająca rozpisana, i na tejże taż sama wieś nawet niżci szacunkowej ceny stosowie do \. 449. ustaw sądowych

sprzedana będzie.

7.) Gdyby te dobra w postanowionych dwóch terminach ani wyżej ceny szacunkowej, ani też za takową sprzedane być nie mogly, na ten wypadek w skutek (). 148. ustaw sądowych w celu wyjednania warunków ułatwiających termin na 7go Sierpnia 1835 roku o godzinie 10tej przed południem wyznacza się, do którego wszyscy wierzyciele hypothekowani wzywają się z tym dodatkiem, że nieobecni uważani będą jako przystępujący do większości głosów.

8.) Inwentarze, akt Detaxacyi i Extrakt tabularny dóbr sprzedać się mających, wolno w tutejszej

Registraturze widzieć.

 O tej licytacyi nwiadamiają się obydwie strony i wszyscy na tych dobrach intabulowani wierzyciele a mianowicie, których miejsce pobytu wiadome jest do rak własnych, żaś ci, których miejsce pobytu niewizdome jest, jako to: Jan Duklan, Elżbieta i Maryanna Horodyscy jako Sukcessorowie Teressy z Kunaszewskich Horodyskiej sukcessorki po zmar-Knnaszewska z Jaruntowskich lub tychże Sukcesso-1.) Cena wywołania jest 60,366 Złotych Ren- rowie, Adam Kimaszewski lub jego Sukcessorowie, skich 15 kr. Mon. Konw. na mocy sądowego aktu! Ignacy Głogowski, Eliasz i Teresa Zastawskie małżonkowie Maryaniia Rykaszewska albo tychże Sukcessorowie, tudzież także i ci wierzyciele, którym-37 1/2 kr. Mon. Konw. jako wadyjum przed licy- przyczyny przed upłynionym terminem doręczona tacyją złożyć, które po ukończeniu licytacyi ze stro-† być nie mogła, lub którzyby tymczasem jakie tabularne prawo do tych dóbr sprzedać się mających ściągające się nabyli, przez Kuratora wosobie JPana Adwokata Cybulskiego i dodanego temuż substytuta JPana Adwokata Bromirskiego, do którego się udać mają. Z Rady c. k. Sądów Szlacheckich.

We Lwowie dnia 11. Kwietnia 1835. .... (2)

E d i c t u m. Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nabilium, Leopoliense haeredibus olim Theophirae Lipinska ut pote: Deodatae Kocinska Antonio Gawronski, et Theodorae Malawska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Dni. Bonifacii Janiszewski, contra eosdem sub praes. 5. Martii 1835 ad Nrum. 6813 puncto extabulationis de bonis Wołczniow juris hypothecae ad Summan 7617 flp., ex cautione, ddto. 12. Julii 1797 intabulati huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem eorundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 2. Julii 1835 hora 10. m. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, dammum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Martii 1835. (2)

Edictum.

Nro. 8932. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D.D. Petro Kolpaczkiewicz, Vincentio Słonecki, Francisco Martino Słonecki, Ludovico Drohojewski, K. L. Popiel et E. Popielowa, Xaverio Popiel, Vincentiae Łyszkowska medio praesentis Edicti notum reddit: petito sub praes. 24. Martii 1835 Nro. 8932 per Humbertum Nier Marechal puncto selutionis Summae 4000 fl. M. C. et constituendi juris hypothecae hujus Summae, super activis defuncti Rvndi. Nicolai Parmentier exhibito sub hodierno deferendo in satisfactionem Summae 4000 fl. M. C. c. s. c. evictae, super activis anassae olim Rvndi. Nicolai Parmentier, pro re supplicantis jus, pignoris decernitur, atque officio depositerum ordinatur, quaterus in documentis super activis his in officio depositorum asservatis et in suis libris exceptis in hoc petito sub 1, 2, 3, 4, 5 et 10 specificatis adnotet, jus pignoris hoc constitutum esse. Ob commorationem autem supra citatorum ignotam, ad hunc actum eorum periculo et impendio judicia-

lis Advocatus D. Blumenfeld cum substitutione Dni. Advocati Kolischer qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est; praesens Edictum itaque admonet ad destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficia esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Leopoli die 6. Aprilis 1835. (1)

Mar Antundigung.

Nro. 7006. Um sten Juny 1. J. wird in der k. k. Kreisamtskanzley zur Verpachtung des Kruskelnickschie Kruskelnichten Untheils Dubie für die Zeit vom 21ten Juny 1835, bis dahin 1838 eine Lizitazion abgeshalten werden.

Die Erträgnifiquellen sind:

1) 150 Joch 278 Quad. Klafter Uecker,

2) 100 — 176 — Wiesen,

3) 3006 Zugfrohnen, 4) 1085 Handfrohnen,

47 Kores 8 Garnez Zinshaber,

6) 92 Strabne Gespunnst aus herrschaftlichem Materiale,

7) 44 Stück Kapauner, 8) 22 — Hühner, 9) 434 — Eper,

10) das Propinazionsrecht, zu dessen Ausübung drev perrschaftl. Wirthstäufer bestehen; 11) die freve Fischeren und der Teichnußen.

Der Ausrufspreis beträgt 919 fl. 32 fr. jabrli=

chen Pachtschillings.

Die Pachtlustigen werden eingeladen, an dem zur Lizitazion bestimmten Tage in der k. Kreidsamtskanzlen zu erscheinen, wo ihnen die übr gen Lizitazionsbedingnisse werden bekannt gegeben werden.

- Bloczow am 5. May 1835.

Rundmachung. Mro. 92,911835. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte wird bekannt gemacht, es sen über Unsuchen des Herrn Grafen Erasmus Komorowski zur Be= friedigung der wider die Erben des Herrn Johann Grafen Potocki, nämlich: Herrn Utalbert und Leon von Olkewski evinzirten Forderung von 370 holl. Dufaten sammt den vom 1. Janner 1823 gebüh= renden Zinsen 41100, dann der gerichtlich mit 38 fir. 57 fr., 3 fl. 12 fr. und 18 fl. 6 fr. R. M. zugesprochenen Gerchtstosten der Verkauf der auf ben Gutern Buczacz lib. dom. 141. pag. 157. n. 45. on. auf den Namen des Johann Grafen Do= todi haftenden Gurme von 8000 fl. in Konv. M. bewilliget, und zur Abhaltung der Lizitazion die Tagfahrt auf den 19. Juny und 16. July 1835, je= desmal um 10 Uhr Früh anberaumt worden.

sind folgende:

1) Bum Musrufspreise wird ber Mominalbetrag der zu veräußernden Summe mit 8000 fl. in Konv. Münze angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden den zehnten Theil der zu veraußernden Summe, datiffindoo fl. R. M. als Ungeld zu Handen der Lizitazionsp-Koms mission zu erlegen, welches ben Meistbiethenden in den angebothenen Kaufpreis eingerechnet werden wird.

3) Ist der Meistbiethende verhunden binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm geschehenen Einhandi= gung der Erledigung über das Feilbiethungsprotho= foll, den Kaufschilling an das hiergerichtliche Des positenamt um so gewisser zu erlegen, als widrigen= falls auf seine Gefahr und Unkosten eine neue Versteigerung ausgeschrieben werden wurde.

4) So wie der Kaufer den angebothenen Kauf= schilling erlegt haben wird, wird demfelben das Gigenthumsdefret der erkauften Gumme erfoigt, und er als Eigenthumer der erkauften Gumme auf seine Unkosten intabulirt werden; die auf der erkauften Summe baftenden Lasten werden gelöscht und auf

den Kaufschilling übertragen.

5) Der Sabularertraft der Guter Buczacz, auf denen die Summe von 8000 fl. K. M. versichert ist, als auch der Tabularertrakt der zu veräußern= den Summe können in der Registratur des hiesigen

Gerichtes eingesehen werden.

Von dieser Versteigerung werden die samtlichen auf der erwähnten Summe intabulirten Glaubiger, insbesondere der herr Joseph Baremba Cielecti, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, so wie jene Glaubiger, welchen die Verstandigung von der ge= genwartigen Lizitazion aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, oder welche nach erfolgter Lizitazionsausschreibung das Pfand= recht auf der befagten Gumme erworben haben, mit dem Beifate in die Kenntniß gefett, daß jur Bewahrung ihrer Rechte der hierortige herr Gerichts-Udvokat Doktor Pikklewicz aufgestellt, und der Herr Gerichts = Udvokat Doktor Piwodi substituirt worden sen, daß ihnen jedoch frenstehe, einen an= dern Sachwalter zu bestellen, welcher Diefem Ge= richte vorher namhaft zu machen ist.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 6. Upril 1855.

wiadomienie. Nro. 9249/1835. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski czyni wiadomo, iż na dobrach Buczaczu z przyległościami, w Cyrkule Starisławowskim leżących, intabulowana na osobę JW. Jana Nep. Potockiego lib. dom. 141. pag. 157. n. 45 ciężarów surama 8000 ZR. w Mon. Konw. z zaległémi procentami na zaspokojenie pretensyi JW. Erasma Hr. Komorowskiego w kwocie 370 Dukatów holl. wraz z procentami po 4/100 od dnia 1. Stycznia 1823 zaległemi, tudzież kosztów prawnych 38 ZR. 57 kr.,

Die Bedingnisse der vorzunehmenden Ligitazion 3 ZR. 12 kr., 18 ZR. 6 kr. Mon. Konw. przeciw sukcessorom JW. Jana Hr. Potockiego, jako to: Panu Wojciechowi i Leonowi Olszewskim zasadzonej, na tegoż żądanie w dwoch terminach, to jest: 19. Czerwca i 16. Lipca 1835, zawsze o godzinie 10tej z rana, przez publiczną licytacyję w tutejszym Sądzie, sprzedaną będzie pod następującemi warunkami:

> 1) Pretium fisci stanowi się w wartości nominalnej, to jest : W summie 8000 ZR. w M. K.

> 2) Każdy, chielo kupienia mający obowiązany jest tytulem wadium folioo, to jest: kwote 800 ZR. w Mon. Kon. de Yah Komissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej w Marującemu w szacunku przyjęta : 440018 będzie.

> 3) Najwięcej oflarujący obowiązany jest szacunek w przeciągu dni 30, od dnia doręczonej mu rezolucyi na akt licytacyi wypadłej rachując, do depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego tem pewniej złożyć, ile w przypadku uchybienia terminu na koszt i niebezpieczeństwo niedotrzymującego relicytacyja rozpisaną zostanie.

> 4) Po złożeniu całkowitego szacunku dekret własności summy 800 ZR. M. K. z procentami bedzie wydany i kupujący za właściciela summy swoim kosztem będzie intabulowany, wszystkie długi zaś zostana z summy 8000 ZR. extabulowane i na

ofiarowany szacunek przeniesione.

5) Extrakt tabularny dobr Buczacza, na których summa 8000 ZR. M. K. jest zabezpieczona, tudzież extrakt tabularny tejże summy jest do widze-

nia w Registraturze sądowej.

O tej licytacyi uwiadamiają się wszyscy wierzyciele na zwyż wspomnionej summie intabulowani, a mianowicie: P. Józef Zaremba Cielecki, którego miejsce pobytu jest niewiadome, tudzież i ci, których pretensyje po rozpisanej licytacyi na tejże sumie zabezpieczone zostały, lub którymby rezolucyja licytacyję rozpisująca dla jakiejbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, z tym dodatkiem, iż do bronienia ich tutejszy Adwokat i Praw Doktor P. Piszklewicz, któremu za substytuta Adwokat i Praw Doktor P. Piwocki nadaje się, jako kurator ustanawia się, wolno im jednak zostawując obrania sobie innego pełnomocnika, któren zaś temuż Sadowi wskazany być powinien.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 6. Kwietnia 1835. (1)

Ediktal - Vorladung.

Mro. 1762. Dan Geite bes Magistrate ber f. Frenstadt Drobobycz werden die mit k. k. kreisamt= lichen Verordnung doto. 9. Upril 1. 3. 3. 4574. als militarpflichtig ausgewiesenen, zu der Stadt Drohobycz, Samborer Kreifes, gehörigen Juden und Christen, namlich:

Stadt: Haus-Mro. 219 Elias Toper,

| Haus=Mro         | . 189 Moret Leiblinger,                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| - Jaus-Stro      | 6 15 6                                                    |
|                  |                                                           |
| -                | 109 Wolf Operman,                                         |
|                  | 113 Taybet Fischheimer,                                   |
|                  | 130 Jona Hofman,                                          |
|                  | 131 Wolf Gelinger, BABI F 1910                            |
|                  | 40 Samuel Oberbinder, was mysz                            |
|                  | 31 Wolf Tändler, handlagen                                |
|                  | 33 Gelig Schnekendorf muilsi (t                           |
|                  | 103 Jona Schnekendorf, 1291 ol , 311                      |
|                  | 105 Solid Olyntetenoory 365 Os                            |
|                  | 197 Johann Szczajoniski, zbisk (s                         |
|                  | Vorstadt Likniaalbav meh                                  |
|                  | 28 Wolf Steinhauser, nod node                             |
|                  | 24 Leib Trunbenherg, ergenist die 24c                     |
|                  | Vorstadt Zagrody:                                         |
|                  | 53 Dawid Keller Lo                                        |
|                  | . 187 Undread Wolf i pgel                                 |
|                  | 61 Peter Reller, I ple                                    |
|                  | Vorstadt Zaciesna:                                        |
|                  |                                                           |
|                  | 205 Fedio Opak, Ms (9111111111111111111111111111111111111 |
|                  | Vorstadt Zwarycz: Bu                                      |
|                  | 10 Mantech Bleicher, wiles 15-                            |
|                  | Stabt:                                                    |
|                  | 238 Meihel Oberlander,                                    |
|                  | 28 Ensyt Rottenberg,                                      |
|                  | 38 Marsche Weingarten,                                    |
|                  | - 45 Lipa Low,                                            |
|                  | 53 Berl Low,                                              |
|                  |                                                           |
|                  |                                                           |
|                  | - 76 Wolf Hauser,                                         |
|                  | - 84 Moses Letschman,                                     |
|                  | - 86 Benjamin Wolf,                                       |
|                  | · 131 Itzig Münzer,                                       |
|                  | 160 Smiche Le.b Distler,                                  |
|                  | 189 Lipe Fastmann,                                        |
|                  | - 198 Josel Zehngeboth,                                   |
|                  | 202 Ruven Euper Keimeldorf,                               |
|                  | - 205 Wolf Schwarz,                                       |
|                  | · 22. Manktole Rosenfeld,                                 |
|                  | · 249 Selig Frenkel,                                      |
|                  | - 24 Ihig Trunbenberg, doi ai                             |
|                  | - 24 Soig Leanvenority                                    |
|                  | Vorstadt Woyt. Góra: 291                                  |
|                  | - 30 Noteph Mantenotes                                    |
|                  | 2 Johann Göres,                                           |
|                  | Worstadt Zagrody                                          |
|                  | or Ganued Gandal                                          |
|                  |                                                           |
|                  | 286 Basil Secocjut, Vorstadt Zwatocz:                     |
|                  | 20 fill or Divatory.                                      |
|                  | 0.5 0.5 0.5 0.6                                           |
|                  | Vorsiadt Legingio                                         |
|                  | - 122 Ignat Gileweft, & 2072 .03.                         |
|                  | - 122 Ignat Gillwert? C. took  S t a t t: There is took   |
|                  |                                                           |
|                  | - 160 Samuel Schechter, gradie                            |
|                  |                                                           |
|                  | - 243 Simon Lebrer,                                       |
|                  |                                                           |
| Appropriate town | - 5 Jakob Wettler,                                        |
| desired states   | - 42 Chaim Kranzberg,                                     |
|                  |                                                           |

Porstadt Zwarycz: Haud-Nro. 171 hersch Operman, Stadt:
234 Leib Steebberg,

- 239 Uhraham Koch, weiche fich ohne obrigkeitlicher Bewilligung vom

welche sich ohne obrigkeitlicher Bewilligung vom Orte enternt haben und verborgen halten, mit dem Bemerken einberufen daß, wenn dieselben binnen A Tagen w dato bei dem hiesigen Magistrate sich nicht unwelden sollten, sie den bestehenden Vorschriften gemäß ak Rekrutirungsflüchtlinge erklärt und alb solthe behandelt werden.

Drohobycz den 4ten May 1835. (1)

U wiadomienie.

Nro. 1749. Przez Magistrat cyrkularnego miasta Stanisławowa wiadomo się czyni, iż na żądanie starozakonnej Ruchli Halpernowej w drodze exekucyi na zaspokojenie summy kapitalnej 184 ZR. M. Ky wraz z procentami po 4/100 od dnia 1go Maja 1826 roku przez dekreta pierwszej i drugiej instancyi wraz z expensami prawnemi 2 ZR. M. K. zasądzonemi, dóm z miękkiego materyjału pobudowany wraz z gruntem, w mieście Stanisławowie w rynku pod Nrm. Cons. 130 położony, starozakonnej Diny Ruwner podług extraktu tabularnego własny, w trzech terminach, to jest: dnia 16go Czerwca, 14. Lipca i 18. Sierpnia 1835, zawsze o godzinie 3ciej z południa, przez publiczną licytacyję w kancelaryi Magistratu Stanisławowskiego pod następującemi kondycyjami sprzedany zostanie:

1) Wartość tego domu kładzie się podług aktu detaxacyjnego w summie 1528 ZR. 30 kr. M. K.

 Każdy chęć kupienia mający dziesiątą część wartości jako wadium do Komissyi licytacyjnej złożyć ma.

5) Kto zaś najwięcej ofiaruje, ten obowiązany będzie w 14 dniach, od dnia zaaprobowanej licytacyi, takową sumnę do depozytu złożyć, bo inaczej, gdy tego terminu uchybi, na ten czas wadium złożone utraci, i na tegoż koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacyja rozpisana zostanie.

4) Po złożeniu zaś ofiarowanej summy dekret własności do tegoż domu onemuż wydanym będzie, z którego wszelkie ciężary publiczne znosić i zaspokajać obowiązanym zostanie, a zaś wszelkie długi wyextabulowane i do ksiąg deponytowych przeniesione będą.

5) Gdyby wspomniony dom w pierwszym lub drugim terminie podług szacunkowej summy sprzedany być nie mógł, więc w trzecim terminie niżej szacunkowej summy stosownie do prawa (\* 148. Ust. Sąd. sprzedany zostanie.

W Stanisławowie dnia 13. Grudnia 1834. (1)

Edictum.

Nro. 4089. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnac. Gertrudi )()()( Karpinska medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Antonii Kopaczyński sub praes. 2. Martii 1833 ad Nrum. 6398. exhibitum, Labulae Reg. sub 16. Aprilis 1833 ordinatum fuisse a ut in fundamento documenti, praefato petito sub A. adclusi, die 22. Julii 1825 conclusi praevie ingrossandi in statu activo bonorum Dzwonowa, antea Mariannae et Theclae Rozwadowska, tum olim Joannae Rozwadowska, nec non Gertrudis de Rozwadowskie Karpińska ut libr. dom. 136 pag, 343 n, 8 et 9 haer. propriorum, supplicantem Dnum. Antonium Kopaczyński pre proprietario integralium horum bonorum Dzwonowa, ea cum clausula praenotet, quod emtori incumbat, habilitatem suam bona terrestria hic regni pessidendi intra terminum legalem edocere. 2900 MV

Cum autem hic Judicai domicilium medio petiti subsequi sub praes. 9. Februarii 1835 per eundem Antonium Kopaczyński exhibiti, Dnae supra nominatae citatae Gertrudis Karpińska qua ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Madurowicz cum substitutione Domini Advocati Barton ipsius Dnae, citatae periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 1. Aprilis 1835. (1)

Edictum.

Nro. 9678. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Annae Com. Raczyńska medio praesentis Edicti notum reddit: per C. R. Fiscum nomine ecclesiae parochialis r. l. in Brzostek contra eandem D. Annam Com. Raczyńska puncto solutionis Summae 150 flp. seu 37 flr. 30 xr. V. V. c. s. c. sub praes. 1. Aprilis 1835 ad Nrum. 9678 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero D. supra nominatae citatae Annae Com. Raczyńska ignotam indicatam, ipsies periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Ochanovich cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra nonaginta dies excipiendun, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in p tronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae protiona esse videntur, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit. . . Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1835.

(1)

Edictum.

Nro. 9679. Caesareo Regium in Regnis Galiciae

et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dnae. Annae Com. Raczyńska medio praesentis Edicti notum reddit: per C. R. Fiscum nomine ecclesiae parochialis rit. lat. in Brzostek puncto solutionis Summae 850 flp. seu 212 flr. 30 xr. V. V. g. sige. contra eandem D. Annam Com. Raczyńska sab praes. 1. Aprilis 1835 ad Nrum. 9679 huic Judicio: libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero supra nominatae citatae Drae Annae Com. Raczyńska ignotam: indicatam 2 ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Chanovich cum substitutione Dominic Advocure Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxtaupraescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est; praesens Edictum itaque admonet ad intra nonaginta dies excipiendum, - et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Adtum. in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1835.

(1)

Edictum.

Nro. 7774. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobiliam Leopoliense DD. Valentino Ostrowski et Thadaeo Podgórski omnibusque interressatis personis medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 14. Martii 1835 Nro. 7774 per Dnum. Vincentium Tyszkowski, puncto extabulandae cautionis in Summa 2200 flp. 8 gr. 2. solid. annuis proventibus bonorum Jawornik correspondentis super bonis Łodzinka inscriptae huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tarnawiecki cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet, ad in oralibus processibus die 14. Julii 1835'h. 10. m. celebrandum comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum m patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prosicua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Aprilis 1855. (1)

Rundmadung

Mro. 4567. Von demik. f. Lemberger Landrechte wird hiemit kund gemacht, es fen auf Unsuchen der

Frau Marianna Dobravidka geborne Drzeniecka in die offentliche Keisbiethung der im Bloczower Kreife liegenden dem Grn. Justinian Grafen Los gebori= gen Guter Bortkow, dann der in eben demfelben Kreife liegenden Guter Sknilom, welche lettern in einer Salfte dem obbenannten Beren Grafen Juflinian Los, in der andern Salfte aber bem herrn Rarl Kaczfoweli eigenthumlich geboten - jur Befriedigung der ihr zugesprochenien Camitalebetrage pon 800 Stuck hollander Dukaten mann 35600 Gulben poblnisch in Kon. Mund fammt den 51:00 vom 20ten Upril 1807 laufenden Interessen wie auch Gerichtekossen von 40 fl. 57 ir., 6 fl. Konv. Minie und Grefugionetoften von 239 fl. 17 fr. Ronv. Munge und 64 fl. 32 fr. R. M. - fodann jur Befr edigung der von den Cheleuten herrn Sulian und Frau El fabety Wier bickie evingirten For= derung von 2000 hollander Dutaten fainmit Intereffen pr. 51:00 und Gerichtsioften im Wege der Erctuzion gewilliget, und zu der bei diefem f. f. Lantrechte vorzunehmenden Versteigerung der genannten Guter die Tagfahrt auf den 1sten Juny 1835 um 10 Ube Wiorgens anbergumt worden.

Die Letingnisse der vorzunehmenden Lizitazion

find folgende :

1tens. Zum Ausrufspreise wird ber Schahungs= werth der Guter in dem Betrage von 107,100 fl.

30 fr. Konv. Minge angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verbunden 5 von 100 tes Schähungswerthes, bas ist: den Betrag 5355 st. 112 fr. K. M., als Ungeld zu Kanden der Lersteigerungs-Kommission baar zu erlegen, welches dem Kaufer in den Kaufschlüng eingerechnet den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt werden wird.

Itens. Jedoch sind die Erckuzionssührer nämlich: Frau Marianna Dobrzynsta und die Ehekcute Herr Julian und Frau Elisabeth Werzbicke von dem Erlag des Ungeldes im Baaren für den Fall bestreit, wenn sie sich vor der zur Übhaltung der Lizitation abzeordneten Kommission probehaltig ausgewiesen haben werden, daß de ausgesertie und auf ihren intabulirten Forderungen intabulirte Kurgsschaft von dem Gerichte zur Deckung des bedungenen Ungeldes angenommen worden sen, im welchem Falle die einverleibte Burgschaftsuriunde nut dem Tabularertrafte der Lizitazions-Kommission statt des baaren Ungeldes zu übergeben sehn wird.

4tens. Der Meistbiethende ist verpstichtet die diefen Gutern anklebenden Erundkasten-und zwar jene
der Stiftungsurkunden der Kirche in Borklow,
welche in der Lasten-Rubrik unter Nivo. 3 und 4
verbuchert sind ohne Abzug derselben von dem angebothenen Kaufschilling, dann die Forderungen der
jenigen in den Kaufschilling eintretenden Sypothekar-Gläubiger die die Einzahlung ihrer Forderungen vor den bedungenen Aufkundigungsfristen nicht
annehmen wollen — nach Maßgabe des von dem
Käufer angebothenen Kaufschillings zu übernehmen,

und die von diesen intabulirten Forderungen laufenben Blinsen von dem Tage der phisischen Besitzergreifung dieser Güter an diese Glaubiger zu enterichten.

se Stenden Der Meiftbletbende wird ferner verbun= den Tehr, binnen 30 Tagen, nachdem ihm bas gallungoverzeichniß nach dem Prioritatorechte der auf ben Wutern Bortfow und Sfnitow intabulirten Glaubiger eingebandigt fent wird, nach diefer Rablungsvednung den nach Usschlag der Kraft des 3ten Punttegebom Kaufer zu übernehmenden bobotheir= ten 'Ghuldforderungen 'ertibrigenden Kaufschilling ben in der Bablungs-Ordnung ihni angewiesenen Glaubiger zu zahlen oder für benfelben gerichtlich zu erlegen, ober endlich fich bierinfalls mit felben auf eine andere Urt abzufinden und fich hierüber bei diesem Gerichte auszuweisen, widrigenfalls auf Unsuchen der obsiegenden oder besiegten Parchen, oder auch auf Einschreiten eines jeden andern So= pothekar-Glaubigers eine neue nur in einem einzigen Termine abzuhaltende Versteigerung Diefer Buter auf Kosten und Befahr des wortbruchigen Kauferd auch unter dem Schabungswerthe, jedoch nur mit Beobachtung der Lorschrift des 148 f. der allgemeinen Gerichte-Ordnung ausgeschrieben werden

otens. Nachbene der Kaufer den 4ten und 5ten Verkaufsbedingnissen Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Gigenthumsdekret der erkauften Gueter ausgefolgt, selber in den physischen Besis ver Guter auf seine Kosten eingest se — alle Lasten mit Ausnahme, der Nere. 4 und 5 auf Bortkow verbucherten Grundschen, und falls auch der intabulirten Forderungen iener Hypothekar = Glaubiger, die ider Kauser nach der 4ten Verkaufsbedinanis

übernommen bat, ertakulirt werden.

ztens. Es werder iedoch dem Meistbiethenden freigestellt, für ten gall, als selber noch vor dem ansgetragenen Priori at rechte und hiernach zu verfaßenden Bahlungeverzeichnisse der intabulirten Glau= biger in den phosischen Besit der erkauften Guter auf seine Koften eingeführt zu werden munschte ben 3ten Theil des Raufsch-Uings an das hieramtliche Depositenanit allsogleich nachtem Gelben der Bescheid über die Erledigung des Feilbiethungsprotekolls eingehandigt worden ist, zu erlegen, für die= fen Kall wird der Kaufer von den bei ihm ausbaftenden 2/3 Theile des Kaufschillings die Rinsen 5 von 100 jahrlich decursive vom Tage der phisi: schen Besitzergreifung ber Guter gerechnet, an bas bierautliche Depositionamt zu entrichten verpflichtet senn, nach Erlegung des Drittheils wird der physische Besitz ber errauften Guter dem Kaufer ungesaumt, auf seine Kosten übergeben, sodann aber wird der Kaufer gehalten fcon, der übernommenen Verpflichtung hinsichtlich der jahrlich decursive zu leistenden Entrichtung ber Zinfen, von 213 des Raufschillings um so gewißer nachzukommen, als im

)( )( )( 2

entgegengefetten Falle eine neue Berfteigerung biefer Buter auf feine Befahr und Roften gugefchrieben werden wurde. Minis in

8tens. Gollten die gedachten Guter in bem feitgesetten Termine um den Schabungewerth, feinen Räufer finden, so werden felbe unter dem Schat-

Jungspreise veraußert werden. logie mie gandtag fel-Extraft und den Schäbungsatt der zu veraußern den Guter in der bieramtlichen Registratur einzuse= ben oder in Abschrift zu erheben. ju sirs

Von dieser Feilbirtkelig! werden die auf diesen Gutern hppothezirten Glaubiger, deren Bohnort bekannt ift zu eigenen Sanden, der Georg Borodyski aber bessen Wohnort unbekannt ist, end= lich alle Hypothekar=Glaubiger, denen die Besche. de von der mittelst des gegenwartigen Gbikts ausge= schriebenen Versteigerung aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden konnten, so wie alle jene Glaubiger die mit ihren Forderungen nach geschehener Ausfolgung des Tabular=Extracts intabulirt oder vorgemerkt werden sollten, mittelst des gegenwartigen Edikts und durch den ihnen unter einem beigegebenen gerichtlichen Vertreter Herr Landes-Udvokat Ohanowich dem der Herr Landed-Movefat Tarnawiecki substituirt ist, in die Kenntniß gesett.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 11. Upril 1835. (1)

#### U wiadomienie.

Nro. 4567. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na żądanie Pani Maryjanny z Drzewieckich Dobrzyńskiej sprzedaż publiczna Dobr Bortkowa Pana Justynijana Hr. Łośia własnych, tudzież Dóbr Sknitowa w połowie do zwyż wymienionego Pana Justynijana Hr. Łośia w drugiej zaś połowie do Pana Karola Kaczkowskiego należących w obwodzie Złoczowskim położonych — na zaspokojenie przysądzonych jej Summ kapitalnych 800 sztuk hollend. Dukatow i 35600 Zł. polsk. w Mon. Konw. z bieżącemi od dnia 29go Kwietnia 1827 roku po 5/100 procentami, tudzież kosztów prawnych w kwocie 40 Zł. Reńsk. 57 kr. w Mon. Konw. i exekucyi wydatków w kwocie 239 Zł. Rensk. 57 kr. i 64 Zł. Rensk. 32 kr. w Mon. Konw., tudzież na zaspokojenie przysądzonej małżonkom Państwa. Julijanowi i Efzbiecie Wierzbickim niedobranej Summy 2000 sztuk Dukatów hollenderskich z procentami zalegiem i kó sztami prawnemi, w drodze exekucyi zezwoloną i do przedsięwzięcia tejżes w intejszym Ces. Arokal z zachowaniem przepisu 148 s. powszechnych są-Sądzie Szlacheckim wyznacza się termin la dzien 11. Czerwca 1835 o godzinie 10tej z rali Warunki sprzedaży są następujące

1.) Za cene wywołania przyjmuje się wartoso szacunkowa Dóbr w kwocie 107,100 Złot. Rensk.

30 kr. w Mon. Konw.

2.) Każdy kupujący jest obowiązany pięć od sta ceny szacunkowej, to jest: kwotę 5355 Zł. Rensk. 1 1/2 kr. w Mon. Konw. jako zakład do rak Komissyi licytacyjnéj w gotowiźnie złożyć, któryto zadatek 'po' ukończeniu licytacyi kupującym zwrocony inajwięcej zaś ofiarującemu w cenę kupna wrachowany bedzie.

3.) Jednakowe exekucyję niniejszą prowadzącvih, 16° jest Pr Maryjannie Dybrzyńskiej i P. Małżonkom Inlijanowasi Elżbiecie Wierzbickim jeżeliby licytowat their pozwala się, zakład złożyć się mający nd treezonych swoich Summach zabezpieczyć, i przed Kommissyją licytacyjną udowodnić że kaucyi instrument intabulowany przez Sąd za dostateczne bezpieczeństwo dający uznanym został ktoryto instrument wraz z wyciągiem z ksiąg hypotecznych Kommissyi licytacyjnej złożonym być ma.

4.) Najwięcej ofiarujący powinien będzie na tychże Dobrach istnące gruntowe ciężary a to owe z listów utwierdzających fundusze kościoła w Bortkowie; które w rubryce ciczarów pod liczbą 3 i 4 intabulowane sa, bez odtrącenia tychże z ofiarowanej ceny kupna, tudzież należytości w cenę kupna wchodzących tych tabularnych wierzycieli którzyby wypłatę swych należytości przed upłynieniem umówionego wypowiedzenia terminu przyjąć nie chcieli w miarę ofiarowanej przez kupiciela ceny kupna na siebie przyjąć — i od tychże intabulowanych należytości bieżące od dnia istotnego objęcia posiadania tych Dóbr procenta wierzyciclom wy-

płacać.

5.) Najwięcej ofiarujący będzie także obowiązany w przeciągu 30 dni od czasu gdy spis wypłat podług pierwszeństwa prawa, intabulowanych na Dobrach Bortków i Skniłów wierzycieli onemuż doręczony zostanie – podług tego wypłat porządku wierzyciełów resztę ceny kupna która po odtrąceniu tych pretensyj in!abulowanych, które kupiciel podług warunku sprzedaży 3 na siebie przyjać będzie obowiązany pozostanie wierzycielom w tabeli płatniczej onemuż przekazanym lub do rak wypiacić lub dla tychże do sądowego Depozytu złożyć, lub też z nimi w tym względzie innym sposobem ugodzić się, i jakim sposobem powyższemu obowiązkowi zadosyć uczynił tutejszemu Sądowi okażać, w przeciwnym nasienha igadanie strony wygranej lub przegranej lub. dez na podanie któregobadź hypothekowanego wierzyciela nowa tylko w jednym terminie przedsigwziam się mająca sprzedaż tychże Dobr na Roszta i niebozpieczeństwo słowa niedotrzymującego kupiciela także niżej ceny szacunkowej jednakże dowych ustaw wypisaną zostałaby.

6.) Gdy kupiciel warunku 4 i 5 sprzedaży dopełni, natenczas Dekret dziedzictwa kupionych Dobr jemu wydany tenże w istotne posiadanie Dobr własnym onegoż kosztem wprowadzony w wszystkie ciężary, wyjawszy gruntowe, pod liczba 3 i 4 intabulowane i pretensyje owych hypotokowanych wierzycieli, które kupiciel podług 4 sprzedaży warunku przyjąć będzie obowiązany, extabulowane zostane

7.) Najwięcej ofiarującemu wolno będzie w tym razie, gdyby przed udowodnieniem prawa, pierszeństwa i przed sporządzeniem podług tegoż spisu wypłat intabulowanych wierzycieli ni w istocie, posiadanie kupionych Dobr swojem kosztem wprowawadzonym być sobie życzył przesią część ceny kupna po doręczeniu sobie rezolucyi sądowej na akt licytacyi wypadłej do Depokytu tutejszego Sądu złożyć. Jak kupictel 1/3 częśchoeny, kuppa w tutejszym sadowym Depozycie złoży, i zobowiąże się, od resztujących 213 części ceny hupna procenta po 5 od 100 rocznie decursive od dnia istotnego objęcia rachując, do tutejszego sądowego Depozytu płacić, fizyczne posiadanie kupionych Dobr niezwłocznie onemuż oddane zostanie polecz natenczas obowiązków przyjętemu płacenia corocznie decursive procentów tem pewniej zadosyc uczynić powinien będzie, gdyż w przeciwnym razie nowa sprzedaż tych Dóbr na jego niebezpieczeństwo i kosztarozpisana zostalaby.

8.) Gdyby rzeczone Dobra w oznaczonym terminie licytacyi za cenę szacunkową sprzedane być nie mogły natenczas takowe nawet niżej ceny sza-

cunkowej sprzedane będą.

Zresztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu wyciąg z ksiąg krajowych i akt szacunkowy sprzedać się mających Dóbr w Registraturze tutej-

szego Sądu przejrzeć lub odpis wyjąć.

O niniejszej licytacyi uwiadamiają się na tychże Dobrach hypotekowani wierzyciele, których miejsce pobytu wiadome jest, do własnych rak, Jerzy zaś Horodyski, którego miejsce pobytu nie jest wiadome, na koniec wszyscy hypotekowani wierzyciele, którymby rezolucyja z jakiejkolwiek badź, przyczyny przed terminem licytacyi dorczoną być nie mogła, jakoteż wszyscy wierzyciele, którzyby po wydaniu tabularnego wyciągu z swojemi pretensyjami intabulowani lub prenotowani zostali, niniejszem obwieszczeniem i przez nadanego im zastępcę sadowego Pana Adwokata Ohanowicza, któremu za substytuta P. Adwokat Tarnawiecki naznaczonym jest.

Od c. k. Sadu Szlachechiego (1)
Lwów dnia 11go Kwietnia::1836.del (1)

Ediftal - Borladung

Mro. 1566. Bom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol, werden die zum Wehrstande vorgemerkten
und ohne obrigseitliche Bewilligung sich von ihrem Uufenthaltdorte entfernten, als: Undreas Gregorowicz Haus-Nro. 61. — Joseph Gregorowicz Mro 61. — Gregor Gregorowicz Mro. 61. —
Ubraham Francos Nro 81. — Chaim Wirtenberg Nro. 93. — Samson Augenblik Nro. 106.

- Grul Cipper Mro. 113. - Chaim Ratenstein Mro. 122. — Dendel Fruhling Dro. 137. — Morttb' Reis Mro. 201. — Jantiel Blattes Mr. 207. 3anfiel Cewt Rr. 224. - Chaim Bergig Mr. 236, - Geinwil Feuerstein Mr. 252. -Berld Metal Dr. 255. - Uron Frenkel Dr. 322. Somfon Mugenblid Dr. 351. - 3Big Ubrabam Beffig Dr. 36 .. - Cjaia Gelbart Dr. 380. - Efreim Zwergel Mr. 394. - Berl Befier Mr. - Ofias Braudes Dr. 444. - Lep,or Thurn Mr. 456." - Gregor Buflewicz Dr. 550. - Albert Jaworski Mr. 661. — Jusel Gur Mr. 993. — Infel Friedlauder Mr. 1013. - Chaim Barten. berg M. 82 - Berl Genner Mr. 672. - Egloma Bibel Mr. 459. - Lippa Feld Mr. 81, --Ibig Biltuch Dr. 92. - Dejer Weinstein It. 97. - Beib Grunfp nn Mr. 106. - Dofes Stein= schneider Mr. 121. — Dofes Bernberg Mr. 137. - Muta Entes Dr. 147. - Berich Jungfrau Mr. 159. — Mendel Taub Mr. 167. — Chuna Muerban Dr. 225. - Ubraham Merlin Mr. 232. - Berfc Feigenbaum Dr. 270. - Simon Greß Mr. 98. — Schmul Gereth Mr. 103. — Uren Jariczewer Mr. 112. — Mendel Abler Mr. 121. - Jesel Bobl Dr. 1 7. - Beruch Brum Dr. 155. — Galamon Ubimore Mr. 207. — Leon Plen Mr. 238. - Wolf Freidmann Mr. 244. - 30fel Rofe Mr. 261. — Ubraham Upfel Mr. 309. Moel Trefter Mr. 318. — Berl Trefter Mr. 318. - David Drud Mr. 356. - Iray Borepfo Mr. 364. — Simon Groß Mr. 410. — Ubrabam Krupka Mr. 440. — Moses Blumenblatt Mr. 446. — Muffin Probe 450. - Boruch Probe Mr. 450. Dominit Hulidi Mr. 555. — Kasimir Kerduba Mr. 990. — Ubrabam Schiffer Mr. 1000. Karl Willaume Mr. 1009. — Chaskel Morks Mr. 1143. - David Birschorn Mr. 1245. - Mefes Rofen Rr. 1308. — Ibig Glasner Dr. 256. — Moses Ranes Nr. 271. — Muta Blepwas Nr. 380. - Schmul Gillinder Mr. 416. - Ubraham Tischel Nr. 421. — Grul Kleinberg Mr. 460. — Wolf hirschorn Dr. 464. — Chaim Bitter Mr. 480. — Jankel Pomaranz Nr. 481. — Joel Girkes Mr. 486. — Lepzor Willner Mr. 519. — Jan Maselto Mr. 525. — Konstamin Stebelett Mro. 696. — Unton Bittoweti Mr. 963. — Dig. thigs Ristinger'Mr. 1'025. — Franz Zyczpński Mr. 1200. - Rajetan Rotodin Dr. 970. Schmelfe Francos Mr. 81. - Mofes Berfc Mr. 94. - De= fee Lowelhar Mr. 99. - Gender Gereth Mr. 103. Lepzor Ranaret Dr. 105. - Ubraham Steinichneiter Ilr. 109. — Majer Gologur Ilr. 113. - Gelig Margules Mr. 135. — Chaim Geger Mr. 257. Berich Jochie Mr. 512. — Bufas Brabanowski Nr. 872. — Jon Winnidi Nr. 1007. — Jantiel Balicher Dr. 1012. — Mendel Ultberg Mr. 1195. — Jan Brochfiewicz Mr. 155. — Lepgor Guiftein Dr. 190. - Mofes Guneberg Mr.

200. - Jakob Rapaport Dir. 231. - Sjaig Probe Mr. 241. - Machmann Pacfet Mr. 285. - Dar= tin Ruchlinsti Mr. 313. - Schmul Gas Mr. 334. - Schmul Biller Mr. 379. - Abraham Löwenflart Mr. 420. - Jonas Rindel Mr. 429. henoch Thaler Mr. 459. - Janfiel Fachboly 486. Jafob Geil Mr. 504. - Meranber Babom= sti Mr. 663. - Jafob Dolifd Mr. 671. - Teodor Kostedi Dr. 759. - Loreng Gadem 7.90. -Johnn Rabenftein Mr. 8gb. - Teobot Refee tucha Nr. 988. — Teodostus Arpniczow Nr. 1074: - Mofes Goldenberg Mr, 1103. - Fedto Cjubaty Mr. 1110. Peter Baf Mr. 1176. - Peter Blas Dr. 1179. - Berich Rifil Dr. 1260. -Janfiel Kopffchnefer Dr. 495. - Jatob Bindes Mr. 77. — Leib Wiselthur Mr. 107. — Ubra= bam Lauber Mr. 287. - Gzaie Probe Mr 304. - Unton Lubczysyn Mr. 570. - Mathias Ciefonefi Mr. 592. - Mathias Bielinefi Mr. 667. - Peter Gjattoweti Mr. 673, tinberuffen, bin= nen einem Monate vom Sage ber Ginschaltung ber gegenwartigen Borlabung in die Cemberger Beitung um fo gewißer vor bem bierortigen Da= giftrate perfonlich zu erscheinen, als nach fruchtlofen Werlauf Diefer peremtorifchen Frift, Diefelben als Refrutirungeflüchtlinge angefeben, und gegen folde nach der Borfdrift tes allerbochften Uus= manderungs-Patents com 24ten Mary 1832 das gefehliche Berfahren eingeleitet werden durfte. Zarnopol den 9. May 1835. (1)

E dictum.

Nro. 357. Per reg. Magistratum Kolomyens. praesentibus publicae notum datur, quod tertius licitationis terminus fine disvendendae realitatis sub Nro. 247 sitze in satisfactionem evictae per Salamonem Ladem contra Ryful Manezek Summae 207 fl. c. s. c. tum executionis expensarum antea in quota 3 fl 45 xr. et adpraesens in quota 12 fl 36 xr. M. C. ad plaoidatarum sub sequentibus conditionibus proscribitur:

a) Pro pretio fisci assumitur erutos medio jadicialis detaxationis valor in quota 505 flr. M. C.

b) Quilibet emendi cupidus obligatur 10/100 praetli fisci titulo vadii ad manos Commission's li-· citationis celebrantis in paratis deponere, quod plurimum offerenti in praetium empti venditi imputabitur, reliquis vero illico terminatur licitatione restituitur.

c)Licitatio haec unico termino ut pote: 14. Janii 1835 hora 3, pomeridiana in Cancellaria Magigistratus Kolomyen. celebrabitur, atque in hoc tertio licitationis termino pro quocumque valore etiam infra aestimationis praetium plurimum offe-

renti venom dabitur.

d) Plurimum offerens tenetur infra 14 diss a die admanuatae resolutionis actum licitationis approbantis integrum emti venditi praetium ad Depositum judiciale in paratis comportare, quo secus periculo ejus realitas hoc unico termino pro quocumque valore venum dibitur.

e) Postquam emtor practium emti venditi persolverit, tanc eidem decretam dominii extradetar. oneraque concta huic realitati inhaerentia ad praetium empti venditi transferrentur, tandem

Yf) liberum est emendi capidis Extractum tabularem. Addid detaxationis, tum conditiones licitationis in Registratura inspicere, nec non de tributis nethrs Testantibus propriorum informationem in Cassa civicis capere.

on mun Ex Sessione reg. Magistratus Kolomys' die 7. Martin 1835. (1)

Edictum exarentationis bonorum.

Nro. 4317. Per Caes. Regiom Forum Nobilium Stanislaopoliense cinnibus et singulis. quorum interest, notum fit, ad instantiam Administrationis massae popillaris Francisci Kory. towski jus propinandi in oppido Tarnopol cum villagio Podzamcze ad p aefatam massam spectantia constituto in Summa 700 Aur. holl, sen 3150 fl. Mon. Con. pretio fisci via pertractationis tutelae medio publicae auctionis die o Jonii 1835 in oppido Tarnopol coram ejati C R Officio Camerariali in persona Dni. Camrii. Pogtodowski, ad hunc actum ex parte hojus Fori delegati, ad tres annos in arendatoriam possessionem a die 1. Julii 1835 inchoandam dimissum iri; quo fine quivis pretium locati conducti oblaturus vadium in Summa 3:5 fl. M. C. coram delegata judiciali Comissione deponere obligatur. Caeterum conductionis hujus capidis liberum est, Inventariom illius atque conditiones, sub quibus elocandum est, in gremiali Registratura C. R. hujus Fori, quam circa ipsam auctionem coram C. R. Officio Camerariali inspicere

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 5. Maji 1835.

Ogłoszenie. Nro. 4317. Przez Ces. Król. Sad Szlachechi Stanisławowski nin ejszem wiadomo się ozyni, iż na rzecz massy pupilarnej ś. p. Franciszka Korytowskiego prawo propinacyi w Tarnopolu z przysiołhiem Podzamcze do massy wyż rzeczonej należace, od których cena wywołania w kwocie 700 Dukatów hol. czyli 3150 ZR. M. K. zacznie się, w drodze pertraktacyi opieki i mocą publicznej licytacyi q. Czerwca r. 1835 przez Pana Komornika Pogłodowskiego, do aktu tego zesłanego, przedsięwziąć się mającej, w trzyletnią dzierzawe od 1. Lipos 1835 zacząć się mającą, wypuszczonem zostanie; którymto celem nejwięcej ofiarujący zahład, w kwocie 315 ZR. M. R. do rak Komissyi zestanej, ztożyć ma. Przytem chęć odzierzenia mającym wolność zostawia się, inwentarz, warunki licytacyi albo w Registraturze

tutejszego C. K. Sadu Szlacheckiego, albo w wyż rzeczonym Urzędzie Komorniczym podczas przedsięwziąć się mającej licytacyi przejrzeć.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W.Stanisławowie dnia 5. Maja 1835. (1)

ODB: Stille &

Nro. 787. Per Magistratum liberae civitatis Brody judaeo Josepho Borenstein hisce, nglificatur, judaeum Leonem Finkelstein adversus aillium puncto solutionis Summae 194 Rub. argis 10 dectionem sub praes. 9. Martii 1835 ad Nrum. 82297. exportassae, Judiciique opem implorasse e terminumque ad assumendum hac in causa agentradictorium in 11. Junii 1835 hora 9. mat. praefixum extilise.

Ob commorationem autem Josephi Borenstein extra C. R. austriacas ditiones, eidem ejus periculo et impendio Maurit. Mahl cum substitutione Eliae Japke qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in codice judiciario normam causa haec pertractabitur. Admonetur itaque Josephus Bernstein ad comparendum hic Judicii personaliter in praefixo hoc termino, et destinato sibi

patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa mèglecta fuerit, dannum inde enatum propriae culpal imputandum erit.

Brode die 142 Martii 1835.

E- E di'c t u m.

THUNDER STREET

Nro 7187. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriale Forum Nobilium Leopoliense Joannni Bilinski, Thadaeo Zielonka, Michaeli Bazylewicz, Mathaeoc Bazylewicz tet? Elisabethi Kołdraszyńska medio' praesentis Edicti notum redditur: quod ad actum informationis de resolutione tabulari ddto. 11. Aprilis 1835 Nro. 7187. puncto delendae praenotationis Summae 36706 flp. 15 gr. de bonis Tejsarow editae, Advocatus Dominus Bartmański cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld periculo et impendio eorum pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. (1) Leopoli die 11. Aprilis 1835.

#### Doniesienia prywatne.

Właściciel domu we Lwowie Nro. o 414 obok Instytutu Sióstr Miłosierdzia, szczycąc się zaufamem kilku znakomitych obywateli ziemskich, i mając na uwadze dogodność stron interesowanych, przyjmować bedzie od dnia niniejszego ogłoszenia, wszelkie polecenia w sprzedaży lub kupnie dóbr, dzierzaw, lokowania i wypożyczania kapitałów, nabywania lub zbywania realności w mieście Lwowie, wyszukiwania i wyjmowania wszelkich dokumentów, a nawet na znaczniejsze obstalunki u tutejszych rękodzielników i kupców.

Ktoby w wyż wyrażonych lub podobnych interesach życzył sobie mieć akuratną usługę, raczy się zgłosić czy to osobiście, lub przez listy frankowane pod adresą: »Do właściciela domu Nro. 6 414 we Lwowie«, a odbierze zawsze jak najrychlejszą odpowiedż.

Posiadacz dobr w Cyrkule Tarnopolskim i Złoczowskim potrzebuje rządcy ekonomicznego do tychże: ktoby sobie życzył podobnego obowiązku, i miał znajomości stosowne do pełnienia onegoż, ma się udać do Wgo. Komornika Tustanowskiego.

Uwiadamia się niniejszym miłośników stad i koni, że część stada Mogielnickiego do JWW. Leopolda Hrabi Starzenskiego należącego, składającego się tak z klacz stanownych jakoteż młodzieży zróżuvch lat ulepszona w kilka pokoleniach stadnikami orientalnémi. – W Ułaszkowcach podczas jarmarku Sga. Jana ruskiego, to jest: w dniu o Lipca b. r. przez publiczna licytacyja więcej ofiarującemu THE CO. 154 sprzedaną zostanie.

Réalnosé we Lwowie do sprzedania.

Realnosc we Lwowie m rogatka Siechowska, z domem murowanym i zabudowaniem gospodarskiem, cegielnia, ogrodem, grentami ornemi, pastwiskami, laskiem i t. d. jest do sprzedania. Dowiedziec się można w miejscu, w domu pod Nrm. 773 pierwszej części.

Trzy pokoje z kuchnia, stajnia i wozownia w kamienicy Nro. 6, obok klasztoru Panien Miłosiernych, sa na czas kentraktowy, lub dłuższy, do najęcia.

Rundmachung

die Berficherung gegen Sagelschlag=

Schaden betreffend.

Die gefertigte gatigifche Bauptagenichaft ber f. f. privil. Eriefter Feuer- Verficherungs-Unftalt macht fiemit bekannt, daß tiefelbe nicht nur Berficherun= gen gegen Feuerlobaben an Bebauten, Des bilien, Baaren, Bertzeugen, Borrathen an Ge= treid, fomobl gedrofcen , als in Geftrobe , Bich und allen andern beweglichen Dingen, fonoern auch gegen Sagelfdlag = Schaben, und gwar: Legtere im Mahmen bes Manlander mechfelfeitigen Berficherungs-Bereins gegen Sogelfalag, leiftet.

In tem fich die hauptagenschaft auf Die biebs fall gen bereits betarnt, gemachten Statuten vom Monathe Janner 1831 beruft, begnute fich diefelbe bloß bie Berficherunge. Pramie befannt ju machen, welche auch fur das bie Derwaltungs-Sabr feftge=

fest find, und zwar:

1. Ubtheilung : Bon Futterfrautern aller Urt von jedem tooft Werth - fl. 30 fr. II. Ubtheilung: Bon ollen gewöhn.

lichen Getreibearten, Deblfag= ten, Cootten - und Sulfenfruchten von jebem 100fl. Werth

III. Ubtheilung: Bon Gemufe- und Obftgarten, Sinf und Flachs, als Spinnstoffe von jedem 100

fl. Berth 1 - 30 - 1V. Abthetiung: Won Bein, Sa= bat, Sopfen, und allen Sanbeld=Gewachfen von jedem 100 f. Werth . . . . . .

nebst 114 010 Berwaltungefoften ober von jedem 100 fl. . . -

Konv. Murge.

Die Dergutungen fur allfallige Bagelicaten merden nach dem f. 10. ber Statuten im Movember b. 3., und gwar nach Beftimmung tes gten f., durch die Sauptagenschaft geleiftet, mo auch die Mitglieder des Bereins bie jahrliche Rechnungslage

erbalten fonnen.

Die herrn Guterbefiger, Grundeigenthumer, Bithichafteamter , Dachter 2c. , belieben fic mit ibren Werficherunge-Begebren entweber an bie in Den Kreisstabten aufgestellten Ugenten, oder auch unmittelbar an bie Bouptagentschaft ju wenden, wo auch alle Mustanfte und Belehrungen über biefe bereits ins 5te Jahr mit bem beften Erfolge mir-Pende Unftalt ertheilt werben.

Lemberg im Upril 1835.

Die galig. Sauptagenfcaft ber f. f. privil. Eriefter Berficherungs-Unftalt gegen Feuers fcaden, und des Maylander Verficherungs-Bereins gegen Bagelichaben.

Georg Bened. Lewinsti, Comptoir in der langen Gaffe Mro. 32.

Ogłoszenie względem zabezpieczenia od szkód

z gradobicia.

Podpisana główna ajenceja galicyjska c k. uprzywil. terskiego (Ericfter.) towarzystwa do zabezpieczenia od szkód z pożaro, uwisdamia niniejszem, że zahezpiecza nie tylko od s z k o d z pożaru wynikających w budynkach, ruchomościach. towarach, narzędziach, zapasach zboża, tak w ziarnie jako tez w snopie, niemniej w bydle i wszelkim innym maja ku ruchomym, ale oprocz tego zahezpiecza od szkód z gradobicia, a to w imieniu wzajemnego, towarzys wa medyjolauskiego przeciw szkodom z gradobicia.

Odwołując się na ogłoszone w miesiącu stycznia 1831 statuta, ogran cza się pomieniona główna ajencyja na ogłoszeniu wkładek, które i na piaty rok istnienia (zarządu) postanowiono, a to:

Iszy oddział: Od paszy wszelkiego

rodzaju od każdych too ZIK. - ZiR 30 hr. wartości · · · · · ·

Ilgi oddział: Od wszelkiego zboil ża zwyczejnego, rośliu olejnych, streczkowach, łupiniastych od hażdych 100ZiR. wert. 1 - - -

Illoi oddział: Od ogrodowini sadów, Inu i konopi, jako materyjału na przędzę od każ-

dych 100 ZłR. warteści . . 1 - 30 -IVty oddział: Od wina, tytuniu chmielu i wszystkich roślin

handlowych od każdych 100 ZłR. wartości . . . . 2

oprócz tego zas 1/4 procentu na opędzenie kosztów zarzedu czyli od każdych 100 ZIR. - 15 -

w Mon. Konw.

Wynagrodzenie szkody niszcza się podług J. 10. statutów z listopada 1835, a to podług . 9. przez główna ajencyje, od której mega członhowie towarzystwa dostać rocznych wykazów rachunkowych. sun

Właściciele debr, gruntów, zawiadowcy onych lub dzierzawcy moga się udać albo do ajentów po miastach cyrholarnych nstanowionych, alboteż wprost do głównej ajencyi, która także udziela wszelkich objasnien i wiadomości o tem od 5cią lat z pomyślnym skutkiem istniejącem towarzy-

Lwow w Rwiethin 1835.

Główna ajanoyja galicyjska c. k. uprzyw. terskiego towarzystwa do zabezpieczenia od szkód z pożaru i medyjolańskiego wzajemnego od szkód z gradobicia.

Jerzy Renedykt Lewinski, Kantor przy Długiej ulicy w domu pod liczba 32. (4)

# Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 14go Maja 1835.

## Konkurs-Verlautbarung.

Nro. 10,700. Bei den vereinigten Zolls und Dreißigstämtern an der ungar. siebenbergischen Grünze, sind die in dem angeschlossenen Verzeichnisse anges führten Dienststellen definitiv zu besetzein. 38. 411938

Bur Besetzung dieser Dienstrostenis mit weichen die im obigen Audweise bemerkten Gentusse verbunden sind, wird der Konkurs die End Mai 1. Fe mit dem Beisate festgeset, daß diesenigen prochte eine oder die andere von diesens Stellenzu erhalten wünschen, ihre Gesuche, worin nebst der Kenntnis der Zolls und Dreißigst-Maniputäriche dann der Rechnungslage, auch die Kenntnis der polnischen oder einer andern slavischen-Sprache nachgewiesen, nicht minder im allgemeinen, die Fähigkeit zur Be-

richtigung der vorgeschriebenen Kauzion gleichzeitigt mit dem Dienstantritte bestättigt sehn muß, an die betreffeide Kameral = Bezirksverwaltung im vorgeschriebtikke Wege einzureichen, und darin anzugesben haben ob und mit welchem Gefällsbeamten des betreffenden Kameralbezirks dieselben verwandt oder verschwagert sind. P. 1932

d Der Konkurktermin ist von den Bewerbern genauznzwalten. Bugleich wird erinnert, daß die angesuchte Dienststelle in dem Gesuche genau und bestimmt langeführte sown Mußp indem allgemein gestellte voder solche Gesuspor welche auf mehrere, in verschiedenen Bezirken besindliche Stellen lauten, nicht berücksichtigt werden köngenan

Von der k. k. Kammerat-Gefällen-Verwaltung. Lemberg den 15ten Upril 1835. (2).

- mallom silver

Ad Nro. 10700.

## ba Ausweis

über die bei den k. k. vereinten Boll= und Drenfigstämtern wirklich erledig= ten, dermal provisorisch besetzten, und definitiv zu besetzenden Dienststellen.

| Poften-3 bl | Name<br>der<br>Uemter | Deren<br>Eigenschaft                                             | Dienstes= \<br>Kathegorie | Firer Gebalt | D.uartiergelber | Umtepaufchale | Cauzioneleis : | Unmerfung.                                                   |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1           | Rajoza<br>Rajoza      | teral=Bezi  <br>  Boll- und Drep=<br>  high-Belletanten-<br>amt  | Bolletanten=              | i C e.       | frep            | 10            | 50             | Dort, wo<br>Uerarial=<br>Gedäute                             |
| 3           | Kan<br>Pekelnik       | teral=Bezit   Gränziell= und   Dreißi, stames   L. Ktasse        | Einnehmere-               | dec<br>400   | Matural         | 15            | 400            | bestehen, wurde<br>dieser Um-<br>stand in der                |
| 3           | Neubella              | Kommerzial=<br>  Boll= und Drey=<br>  Bigflamt<br>  III. Klasse, |                           | 400          | 40              | _             | 150            | betreffenden<br>Kolone mit<br>dem Uub-<br>druck<br>»Natural« |
| 4           |                       | Bolletantenannt                                                  |                           | 200          | frep            |               | 75             | und dort, wo                                                 |
| 5           | Szulin                | Bolleu. Drepfigft                                                | Bolletantende Posten      | 200          | fren            | 10            | <b>5</b> 0     | tunfte gegen<br>Zahlung eis<br>nes Zinfes                    |
| 6           | Muszyna.              | Granffollsund Dreißigstamt I. Klasse b                           |                           | 400          | frep            | 15            | 300            | vom Uerar<br>gemiethet<br>sind, mit dem                      |
| 7           | Muszynka:             | Kommergial-Zoll-<br>und Dreppigsiamt<br>III. Klasse.             |                           | 500          | frep            | 45            | 300            | Nusdrucke<br>»frey«<br>bezeichnet.                           |

| Poften-Babi               | Name<br>der<br>Uemter | Deren<br>Gigenschaft                                        | Dienstes:<br>Kathegorie | Firer Behalt | D.uartiergelber | Umtepaufchale | Kauzienstei=<br>ftung | Unmerfung |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 8                         | Muszynka              | Rommerzial=300=<br>und Drevßigstamt<br>III. Klasse          |                         | 400          | frep            |               | <b>15</b> 0           |           |
| 9                         | Wisowa                | Boll- u. Dreißigst=                                         | Bolletantens=           |              |                 | 10            | 5o                    |           |
| 10                        | Grab                  | Rommerzial=  <br>  Boll= und Drei=  <br>  Bigstamt III. Kl. | Kontrollors-<br>Posten  | 400          | 'Natural        | -             | 300                   |           |
| 1 1                       | Barwinek              | Rommerzial=3011 und Dreißigstamt II. Klasse                 |                         | 600          | Matural         | 45            | 500                   |           |
| _ = =                     | @ ^                   | meral=Be                                                    | zirf Can                | 10"          |                 |               | -                     |           |
| 12                        | Czertyzna             | Granzioll- und Dreiftigstamt I. Klosse                      | Ginnehmers=<br>Posten   | 400          | frey?           | 20            | 100                   |           |
| 13                        | Wirawa                | Rommerzial=300=<br>und Dreißigstamt<br>III Klasse           |                         | 400          | Matural         | -             | 300                   |           |
| 14                        | Also Jabłonka         | Granzoll= und Dre sigstamt III. Klasse                      | Einnehmete-<br>Posten   | 400          | frey            | 20            | 100                   |           |
| 15                        | Starina               | Boll- u. Dreißigst-                                         |                         | 200          | frev            | 10            | 100                   |           |
| 16                        | Uszok                 | Rommergial=30ll=<br>und Dreißigstamt<br>III. Klasse         | Einnehmere-<br>Posten   | 500          | Maturai         | 45            | 400                   |           |
| 17                        | Uszok                 | Rommerzial=3011=  <br>und Dreißigstamt   <br>III. Klasse    |                         | 400          | Natural         | _             | 300                   |           |
|                           | R                     | ameral=Be                                                   | zirf Strn               | 1112         | 4U45 -          |               |                       |           |
| 18                        |                       | Rommergial-Boll-<br>und Dreifigftamt                        | ,                       |              | menths:         | -             | _                     |           |
| Kameral=Bezirk Stanislau. |                       |                                                             |                         |              |                 |               |                       |           |
| 19                        |                       | Rommerzial=3011-11<br>und 'Dreißigstamt<br>III. Klasse      | Einnehmer6=             |              | Ifalla.         | 45            | 400                   |           |
| 20                        | Leordina              | Rommerzial Boll-<br>und Dreißigstamt<br>III. Klasse         | Kontrollord.<br>Posten  | 400          | Matural         |               | 300                   |           |
| Vor                       | 1 der t. k. Kam. Ge   | . Verwaltung. : Et                                          | mberg am soten          | Upril        | 1835.           | (2)           |                       | - 1       |

on furs.

Mro. 18876. Bur proviforischen Befetung ber bei der galigisch f. f. Straffenbau-Direktion in Erledigung gekommenen Zeichnerstelle I. Klasse mit dem Gehalte jahrlicher 500 fl. oder bei einer gra= duellen Vorruckung der bestehenden Zeichner in die bohere Gehaltstuffe, zur provisorischen Besetzung einer Zeichnerstelle II. Klasse mit dem Gehalte jahr= licher 400 fl. und dem Vorrückungsrechte in die hö= bere Gehaltsklasse von 500 fl. R. M., dann einer hiedurch allenfalls in Erledigung kommenden Strafsenbau-Direktions-Proftikantenstelle mit dem Udiutum jahrlicher 300 fl. K. M. wird der Konkurd bis letten May 1835 hiemit ausgeschrieben. -

Die Kompetenten um diese Dienstposten haben ihre gehörig instruitten Gesuche mittelst ihrer vorge= setten Behorde, oder wenn sie noch nicht angestellet sind, mittelst ihred vorgesetzten Kreisamts an die Lemberger f. E, Straffenbau-Direktion zu überrei= chen, und sich über die Kenntniß der polnischen

Ronfurs = Ausschreibung.

Bey dem Lemberger t. f. Kriminal . Gerichte ift eine Kanglistenstelle mit jabrlicher Befoldung 400 fl. R. M. in Erledigung gekommen. — Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten munschen, werden angewiesen, ihre mit authentischen Beugnißen über die juruckgelegten Studien, bieberige Dienstleistung, Verwendung, Sprachkenntniße und fittliches Wohl= verhalten gehörig belegten Gesuche, mittelst ihrer

Konkurs-Ausschreibung.

Mro. 12505. Bur zweckmäßigen Oberleitung der Muffichtsgeschäfte der Grenzwache, und der Gefal= lenwache haben Seine Majestat jeder Kammeral= landesbehörde einen zum Stande der Grenzwache geborenden Beamten, mit der Benennung "Ober= Inspektor der Grenzwache" zu bewilligen geruht.

Derfelbe ift der Gehilfe des Referenten in der Fuhrung des Referats. Er steht in dieser Beziehung zu ihm in dem Verhaltnisse eines Gefretars zum Rathe, and vertritt ihn im Falle der Ubwesenheit

oder Verhinderung.

Die Gehalte der Ober-Inspektoren wurden in zwei Abstruffungen mit Gilfbundert und mit 3 wölf=

bundert Gulden festgesett.

Die Ober-Inspektoren bei den Kammeralgefallenverwaltungen zu Wien, Prag, Laibach, Mailand, und Venedig werden der Gehaltsklaffe von 1200 fl. jene bei den Kammeralgefallenverwaltungen zu Lemberg, Brunn, Ling, Innebrud und Grat ber Gehaltsstusse von 1100 fl. eingereihet. Der Ober = In= spektor, welcher der Nieder=Ofterreichischen Kam=.. vorgesetzten Kammerali girts = Verwaltung anher meral-Gefollenverwaltung zugewiesen wird, erhalt einzureichen. nebst der Befoldung, ein Quartiergeld von Einhundert Gulden.

oder einer andern slavischen Sprache, über die sich eigen gemachten mathematischen Wissenschaften und über die abgelegte strenge Prüfung aus dem theo= retischen und praktischen Straffen = und Bruden= baufache auszuweisen, und die Unzeige beifügen, ob ste mit einem bei dem hierlandigen Straffenbau angestellten Beamten, und in welchem Grade ver= wandt oder verschwägert sind.

Kompetenten, welche in keiner öffentlichen Dienst= lesstung stehen, baben ihre bisherige ununterbrochene Beschäftigung, Verwendung und Moralität wah. rend ihres ganzen Lebenslaufes mit Beilegung des Taufscheines und sonstiger glaubwurdiger Zeugnisse

darzuthun.

Die Bewerber um die Zeichnersstelle endlich muf= fen sich überdieß über die Kenntnisse der Strassen= bauvorschriften und Strassenbau-Polizengesete, dann die strassenantliche Manipulazion ausweisen.

Vom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 14. Upril 1835.

Vorstande an das gedachte f. f. Kriminalgericht innerhalb vier Bochen vom Sage der durch die Beitung geschehenen dritten Rundmachung mit dem Beifaße, ob und in welchem Grade fle mit einem oder dem andern bei diesem Gerichte bereits angestellten Beamten verwandt oder verschwägert sepen, um so gewisser zu überreichen, als auf die spater einlangenden Gesuche fein Bedacht genommen werden wurde. Lemberg den 21. Upril 1835.

Die Ober-Inspektoren werden in die achte Diatenflasse gereihet. Sie tragen die Grenzwache Uniform, die zur Unterscheidung von den Ober = Rommissaren an dem Kragen und an den Aufschlägen mit der ihrer Diatenklasse entsprechenden Gilber= stickeren verschen ist.

Bur Besehung dieser Stellen wird der Konkurs bis Ende des laufenden Monats Mai ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stellen haben ihre ge= borig belegten Gesuche im Wege der vorgesetten Kammeralbezirks Werwaltung bei derjenigen Kam= meralgefallen=Verwaltung, bei welcher sie die Stelle zu erhalten wünschen, zu überreichen, und sich da= bei a) über ihre Sprachkenntnisse, b) über ihre bisberige Dienstleiftung, c) über die besitenden Kennt= niffe und Fabigfeiten, und endlich d) über die Kennt= niß der Grenzwache=Vorschriften auszuweisen haben; diejenigen aber, welche diese Stellen bei dem Ram= meral-Magistrate zu Mailand und Benedig zu erlangen wunschen, haben sich insbesondere über die vollkommene Kenntniß der italienischen Sprache, auszuweisen, und ihre Gesuche gleichfalls im Wegeder

Von der f. f. Kameralgefällenverwaltung. Lemberg den zten May 1835,

## Rundmachung.

Nro. 7759. Bei dem k. k. galizischen Appellazionds. Gerichte ist eine Kanzelisten-Stelle mit dem jährlichen Gehalte von 400 fl. K. M. und dem Vorruckungesrechte in die höhere Besoldung von 500, 600 und 700 fl. K. M. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig be=

Mrp. 7681. Um 3,1 ten März 1835 wurde oberhalb. Les Jabionowskischen Wäldchens hinter dem sub Nro. 583 114 gelegenen Grunde die Leiche eines unbekann-

ten Mannes gefunden.

Der Leichnam war 5 Schuh 3 Zoll lang, wohls genährt, das Gesicht und der Kopf zerschoffen, das Kopfhaar von blonder Farbe, der vordere Urm vers hältnismaßig kurzer, die beiden Enden des Ellens kogens an die Urmspindel angewachsen; die Lleidung

Edictum.

Nro. 6212. Per Caes. Reg. Regnorum Galiciae et Lodomeriae Appellationum Tribunal hisce notum redditur, post promotum Adolphum Wodnicki munus supernumerarii Camerarii judicialis in ambitu jurisdictionis C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis cum obligatione cautionem in Summa. 3000 fl. V. V. praestandi vacare; concurrentibus itaque ad hoc munus.

### Kundmachung.

Mro. 7760. Bei dem k. k. Lemberger Landrechteist eine Sekretaröstelle mit dem jährlichen Sehalte von 1000-fl. und dem Vorruckungerechte in die hohere Befoldung von 1100.fl. KM. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig belegten Gesuche mit der Erklärung, ob und in welchem.

Edietum.

Nro. 10076. Caesareo Regium in Regnis Galiciae. et Lodomeriae Judicium Proviciale Nobilium. Leopoliense successoribus Jasińskianis medio praesentis Edicti notum redit: ex parte Vincentii Chadzyński contra illos puncto extabulandae cautionis pro Summa. 300, flp. super. sortibus bonorum. Korczyn haerentis sub praes. 6. Septembris 1834. ad Nrum. 27865. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ipsorum ignotam eorundem periculo et impendio judicialis Adtus. Dominus Raczyński cum subatitutione Domini. Advocati. Piszklewicz qua Curator.

Rundmachung.

Nro. 675. Vom f. galizischen Merkantus und Wechselgerichte wird kund gemacht, daß der Lederstandler Eduard Faust das ihm, unterm 6ten Juni.

legten Gesuche mit der Erklärung, ob und in welchem Grade sie mit irgend einem Beamten des Appellazions = Gerichtes verwandt oder verschwagert sind, binnen vier Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachungin die Zeitungsblätter durch ihre Vorsstände bei dem vorerwähnten f. f. Appellazions Gerichte zu überreichen.

Lemberg am 28. Upril 1835. (2)

dieses unbekannten Mannes bestand in einem dunkelgrauen alten tuchenen Spenzer, nit ähnlichen Knöpfen, und groben seinwandenen Untersutter, und ahnlichen mit Futter besetzen Reithosen, in einer alten tuchenen schwarzen Weste mit aschgrauen Nankin gestuttert, mit schwarzen gläsernen Knöpfen, in einem Paar Kommis-Gatien, in einem weißen seinwanzenn Femd, einer Paar alten Stiefel, und einem roßhaarenen Kravatel. Lemberg am 10. Upril 1835. (2)

incumbet petita, rite adstructa intra quatuor septimanas a die insertionis praesentis Edicti ad novalia leopoliensia computandas vel immediate in C. R. Foro Nobilium. Stanislaopoliensi in quantum in nullo publico, servitio existunt, exhibere, vel vero medio concernentium Instantiarum penes quas existunt ad idem R. Forum promoveri facere.

Leopoli die 21. Aprilis, 1835. (2)

Grade sie mit irgend einem Beamten des oberwahnten Landrechts verwandt oder verschwägert sind, binnen vier Wochen vom Tage der Einschaltung dieser Kundmachung in die Zeitungsblatter, durch ihre Vorstande bei dem vorerwähnten f. f. Landrechte zu überreichen.

Lom f. f. gal. Uppellationegerichte. Lemberg am 28. Upril 1835. (2)

constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est: — Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hic Judicii die 22. Junii 1835 hora 10. matutina, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 14 th Aprilis 1835. (1)

1826 Zahl 14757mertheilte Handlungs = Certifikat niedergelegt hat daher dessen Handlungs = Firma. hiergerichts geloscht worden sep.

Lemberg am 17. Juli 1834. (1)